# 97-84200-6 Derendorf, Heinrich

Die verantwortlichkeit des reichskanzlers und...

Düsseldorf

1916

### COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES PRESERVATION DIVISION

#### BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

ORIGINAL MATERIAL AS FILMED - EXISTING BIBLIOGRAPHIC RECORD

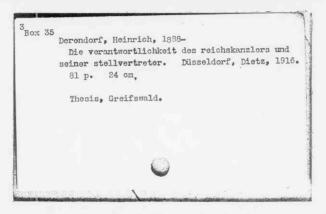

RESTRICTIONS ON USE: Reproductions may not be made without permission from Columbia University Libraries.

#### TECHNICAL MICROFORM DATA

| FILM SIZE: <u>35mm</u> | REDUCTION RATIO: //:/ | IMAGE PLACEMENT: | IA (IIA) IB | IIB |
|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----|
| DATE FILMED:           | 9-29-97               | INITIALS:        |             |     |
| TRACKING # :           | 27782                 |                  |             |     |

FILMED BY PRESERVATION RESOURCES, BETHLEHEM, PA.

## Die Verantwortlichkeit des Reichskanzlers und seiner Stellvertreter



#### Inaugural-Differtation

aur

Erlangung der Juristischen Doktorwürde der Sohen Nechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Könialichen Universität Greifswald

poraeleat

ppn

#### Deinrich Derendorf

Referendar, Effen-Rubr.



Referent: Prof. Dr. Subrich.

Meinen lieben Eltern

in Dankbarkeit.

#### Literaturverzeichnis.

- Unj dis, Deutsches Staatsrecht in Holhendorif-Roblers Engyftopädie ber Rechtswiffenschaft, 23b. 4, 1904.
- Urndt, Verfaffung des Deutschen Reiches, 4. Mufl., Berlin 1911.
- Urnbt, Das Staatsrecht bes Deutschen Reiches, Berlin 1901.
- Bauer, Die ftaatsrechtliche Stellung bes Reichstanglers, Erlanger Diff. 1908.
- Begold, Materialien der Deutschen Reichsverfaffung, 23d. 1, 1873.
- Bijchof, Ministerverantwortlichkeit und Staatsgerichtshöfe in Deutschland, Archiv für bas öffentliche Recht bes Deutschen Bundes (Lindes Archiv), Bb. 3, 1859.
- Bismard, Gedanten und Erinnerungen, Berlin 1905.
- Blumenfeld, Die ftaatsrechtliche Stellung bes Reichskanglers, Seibelberger Diff. 1904.
- Bornhat, Grundriß bes Deutschen Staatsrechts, Leipzig 1910.
- Bubbeue, Die Ministerverantwortlichkeit in tonftitutionellen Monarchien, 1833.
- Bugello, Die Stellvertretung für den Reichstangler, Leipziger Diff. 1910.
- Dainert, Die Stellvertretung bes Reichskanglers, Freiburger Diff. Dambitio, Die Verfaffung bes Deutschen Reiches, Berlin 1910.
- v. Frijd, Die Verantwortlichteit der Monarchen und bochften Magifirate, Berlin 1904.
- Fill fter, Deutsches Neichsstaatsrecht mit Ginichluf ber allgemeinen Staatstehre, Berlin 1913.
- Befften, Die Berfaffung des Deutschen Reiches, Leipzig 1901.
- Grafimann, Der Reichstangler und das preußifche Ctaatsminifterium, Archiv für öffentliches Recht 1896, 38d. 11.

- Sa en el, Studien jum Deutschen Staatsrecht, II. Teil, 1. Seit: Die organisatorische Entwidlung der Deutschen Reichsverfaffung, Leib-
- Sammer, Minifterverantwortlichfeit im Deutschen Reiche, Beibelberger Diff. 1909.
- Saute, Die Lehre von ber Minifterverantwortlichfeit, Wien 1880.
- Senfel, Die Stellung bes Reichstanglers nach bem Staatsrecht bes Deutschen Reiches, Sirth's Unnalen 1882.
- Soffmann, Monarchifdes Pringip und Minifterverantwortlichfeit, Bena 1911.
- Sue de Grais, Handbuch ber Verfaffung und Verwaltung in Preugen und im Deutschen Reiche, 21. Muft., Berlin 1912.
- v. Jagemann, Die Deutsche Reichsverfaffung, Beibelberg 1904.
- Bellinet, Die Verantwortlichteit bes Reichstanglers, in: Musgemubite Reben und Schriften, 3b. 2, Berlin 1911.
- 3 ellenit, Bur Berantwortlichfeit bes Reichstanglers, in D. J. 3. 14. Jahrg. Rr. 9. C. 532.
- 30c1, Die Cubfitutionebefugnie bes Reichstanglere nach Deutschem Staaterecht, hirth's Unmalen 1878.
- 3 o cl., Das Geich betreffend die Stellvertretung bes Reichstanglers vom 17. Marg 1878, ebenba.
- 30hn, Minifterverantwortlichteit in Solvendorfis Rechtslegiton, Leipzig 1881.
- Raat, Die ftaatsrechtliche Stellung bes Reichstanglers, Breslauer Diff. 1911.
- Laband, Das Staatsrecht bes Deutschen Reiches, 5. Mufl., Eubingen 1911.
- Laband, Die Wandlungen der Deutschen Reichsverfaffung, Dresben
- Laband, Die Antrage auf Errichtung eines Staatsgerichtsbofs für bas Deutsche Reich, D. 3. 3. 1901.
- Laband, Der Stuatsgerichtshof, D. 3. 3. 1909.
- v. Martitt, Betrachtungen über die Verfaffung des Norddeutschen Bundes 1868.
- Maurer, Die Ministerverantwortlichteit in tonstitutionellen Monarchien, Karleruhe 1899.
- Meigner, Die Verantwortlichfeit bes Neichstanglers, Erlanger Diff. 1906.

- Meper-Unichus, Lehrbuch bes Deutschen Staatsrechts, 6. Muft., Leipzig 1910.
- v. Mobl, Das Deutsche Staatsrecht, Tübingen 1873.
- Paffow, Das Wefen der Ministerverantwortlichfeit in Deutschland, Anbingen 1904.
- Piftorius, Die Staatsgerichtshofe und die Ministerverantwortlichfeit nach heutigem beutichen Staatsrecht, 1891.
- Preuß, Die organische Bedeutung der Urt. 15 und 17 der deutschen Reichsversaffung, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 23d. 45, Jahrg. 1889 S. 420.
- Reichard, Die Gegenzeichnung und Verantwortlichfeit bes Reichs- fanglers.
- Reinde, Die Berfaffung des Deutschen Reiches, Berlin 1906.
- v. Rönne, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 2. Aufl. Bb. 1, Leipzia 1876.
- Rofenberg, Die ftaatsrechtliche Stellung bes Reichstanzlers, 1889.
- Rumpelt, Die Stellvertretung des Reichstanglers, Breslauer Diff. 1907.
- Samueln, Das Pringip ber Ministerverantwortlichteit in ber tonftitutionellen Monarchie, 1869.
- Cauter, Die Verantwortlichfeit bes Reichstanglers, 1909.
- Shlüter, Die ftaatsrechtliche Stellung bes Reichstanglers, Roftoder Diff. 1903.
- Soulge, Lehrbuch bes Deutschen Staatsrechts, 1886.
- Soufter, Die Verantwortlichfeit bes Reichstanzlers, Erlanger Diff. 1906.
- Somara, Die staatsrechtliche Stellung bes Reichstanglers, Greifswalber Diff. 1913.
- v. Seydel, Kommenfar gur Verfaffungsurfunde für das Deutsche Reich, 1. Mufl. und 2. Mufl. 1897.
- v. Seydel, "Der Reichstanzler" und "die Reichsministerien", in den staatsrechtlichen und politischen Abhandlungen Nr. 10 und 11, Tü-
- Smend, Die Stellvertretung bes Reichstanglers, Sirth's Unnalen 1906.
- Söhling, Die Ministerverantwortlichteit nach preußischem und Reichsstaatsrecht, Beibelberger Diff. 1908.

- Stenographifche Berichte über bie Berhandlungen bes Reichstags, bes Nordbeutichen Bunbes, bezw. bes Deutichen Reiches, nebit Unlagen.
- Shubichum, Berjaffungerecht bes Nordbeutichen Bundes und bes Deutschen Jollvereins, 1869.
- Thubidum, Die Ministeranklage nach geltendem deutschen Recht und ihre Unraftlichfeit in Reichsjachen, Birth's Unnalen 1885.
- Beftertamp, Ueber die Reichsverfaffung, 1873.
- 30 pf1, Grundzüge bes gemeinen beutschen Staatsrechts, Teil II, 1863.
- 30rn, Das Staatsrecht bes Deutichen Reiches, 2. Aufl. 1895. 30rn, Ju ben Streitfragen über Geset und Berordnung nach bem beutschen Reichsstaatsrecht, hirth's Unnalen 1885.

#### Inhaltsverzeichnis.

|      |                                                                                                                           | Geite |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| § 1. | A. Die staatsrechtliche Stellung des Reichstanzlers auf Grund<br>der Entwidlungsgeschichte der Urt. 15 und 17 der Reichs- |       |
|      | verfaffung                                                                                                                | 9     |
|      | B. Die Verantwortlichfeit des Reichstanzlers                                                                              |       |
| § 2. | I. als Reichsbeamter                                                                                                      | 15    |
| § 3. | II. in seiner Stellung im Bundesrat                                                                                       | 18    |
| § 4. | 1. Die Ministerverantwortlichkeit im allgemeinen .<br>2. Die Berantwortlichkeit des Urt. 17 der R. B.                     | 25    |
| § 5. | a) Thre Natur                                                                                                             | 28    |
| § 6. | b) Das zu ihrer Geltendmachung berechtigte                                                                                |       |
|      | Eubjekt                                                                                                                   | 43    |
| 3 7. | c) 3hr Umfang und Inhalt                                                                                                  | 48    |
| 8.   | Stellber-                                                                                                                 |       |
|      | fretung des Reichskanglers                                                                                                | 68    |

Wenn wir von der Verantwortlichteit des Neichstanzlers bezw. seiner Stellvertreter iprechen, so meinen wir damit natürlich nicht die allgemeine Verantwortlichteit, welche jedem Menschen eggenilder Gott, dem Gewissen und den Mitmenschen trisse der bersieht sich von selbst und tann nicht Gegenstand einer staatsrechtlichen Ausgabe sein —, sondern vielmehr die besondere Verantwortlicht, welche sich aus der eigenartigen Stellung der Genannten im Staatsorganismus des Deutsches Neiches ergibt. Um diese zu erfassen, von welcher sich nafürsich die Stellung des Neichstanzlers, von welcher sich nafürsich die seiner Stellvertreter ableitet, staatsechtlich werden.

Die verfaffungsgeseichliche Grundlage bilben die Art. 15 und 17 der R. B. Die hier niedergelegten Sähe reichen aber zu einer befriedigenden Erklärung der Stellung des Kanzlers nicht aus. Ein richtiges Verständnis ist nur möglich auf Grund der Entwidlungsgeschichte der genannten Artifel, auf welche daher kurz eingegangen werden nuch.

Der von den Verbündeten Regierungen dem fonstituierenden Reichstage zur Veratung vorgelegte Verfassungsentwurf enthielt über das nen zu schaffende Unt eines Bundestanzlers folgende Bestimmungen:

Urt. 12: Das Präfidium ernennt den Bundestanzler, welcher im Bundesrat den Vorfits führt und die Geichäfte leitet.

Urt. 16: Der Bundestangler fann fich in der Leitung der Geichafte durch jedes andere Mitglied bes Bundesrats vermöge
ichriftlicher Substitution vertreten laffen.

Urt. 18: Dem Präsidium sieht die Aussertigung und Verkundung der Ausbesgeseige und die Leberwachung der Ausseichung derselben zu. Die hiernach von dem Präsidium ausgehenden Anordnungen werden im Namen des Bundes erlassen und von dem Bundeskanzler mitunterzeichnet.

Danach war die Stellung des Bundeskanzlers eine ziemlich unwichtige und beschäftlich in wesenklichen auf den Vorsitz und die Leitung der Geschäftle im Bundesrat. Alls selbständiges Bundesorgan kam er überhaupt nicht in Frage. Es entsprach dies durchaus der Tendenz des Verfassungsenkwurfs, welcher dem neuen Bunde einen möglichst soderentstintsen Obarakter zu geben bestrecht war und daher der Bundesgewalk nur soviel selbständige Vesquassischen einraumte, als zur Durchsübrung der Jundeszweck umungänglich nötig erschien). Diese Bundeszesatutve sollte einmal durch den Bundestat, zum größten Teile aber durch die preußische Staatsregierung auf Grund der hegemonialen Stellung Preußens ausgelibt werden.

Der Bundeskanzler hatte nach dem Entwurfe fast die gleiche Stellung, wie der österreichische Prässtageschafte im Frankfurter Bundeskage. Er unterstand dem preußischen Minister für auswärtige Ungelegenheiten, an dessen Justruftsonen er gebunden war. Die in Urt. 18 des Verfassungsentwurfs vorgesehene Mitunterzeichnung hatte lediglich den Sharafter einer Beglaubigung, nicht den einer Gegenzeichnung, an welche sich die Lebernahme der ministeriellen Verantwortlichkeit knüpft.

Auf seiten des konstituierenden Reichstags, in welchem flarke unitartische" Tendenzen vertreten wurden, machte sich aber eine lebhaste Etrömung zugunsten einer eigenen starten, namentlich aber onn Preußen unaböhnigigen Zundeszentralgewalt gettend, sür deren versassungs und gesehmäßige Lusübung eine tonstitutionelle Garantle in der Schassungs von verantwortlichen Zundesministern verlangt wurde. Wie L ab an d d richtig bemertt, vertrug sich den dem Versassungsentwurf vorgesehnen Zustand nicht mit einer Institution, auf welche gerade Vismard so großen Wert legte, nämtich einem aus allgemeinen Wahlen hervorgegangenen Reichstag. "Der Vollswertretung des Zundes mußte eine Regierung des Zundes gegenübersiehen, und der Reichstag konnte sich nicht damit begnsigen, Geseh zu beschließen, ohne sich darum klimmern zu dürfen, ob und wie sie durchgessührt werden und wer dassur

Go murbe benn eine gange Reibe von Abanderungsantragen aus ber Mitte bes Reichstags geftellt, welche gu ber von ben Berbundeten Regierungen vertretenen Auffaffung in icharfftem Gegenfate ftanden und beshalb von diefen lebhaft betämpft murben. Alle Amendements, auf welche im einzelnen näher einzugeben gu weit führen wurde, zielten nämlich im letten Grunde barauf ab, für den Bund befondere Organe ju ichaffen, namentlich in Geftalt eines tollegialifchen Minifteriums, welche die Eretutive in Innbesfachen felbft ausüben und bem Bunde verantwortlich fein follten. Es mogen bier die Abanderungsporichlage Benniafen 3). Musfeld 4), Errleben - 3achariae 5), Laster 6) bervorgehoben werden. Befonders weit gingen die Untrage Musfeld, welche die Ginfchaltung eines befonderen Abichnittes mit ber Meberfchrift "Bundesministerium" in die Verfaffung verlangten, in bem eine Reibe Die Berantwortlichkeit im einzelnen regelnder Beftimmungen Aufnahme finden follte. Bon feiten der Berbundeten Regierungen murbe biefen Untragen ber fcharfite Wiberfpruch entgegengefest, und ba auch ber Reichstag in feiner Mehrheit foberaliftifch gefinnt mar und hinter ben Untragen unitarifche Tenbengen vermutete, fo verfielen fämtliche auf Errichtung eines Rollegialminifteriums gerichteten Umendements ber Ablebnung.

Es verblieb baher zunächst bei dem Unte des Jundeskanzlers, welcher nach den Urt. 12 und 16 des Verfassungs-Entwurfs ledigtich prußischer Prästalgesandter war und als solcher den Vorsits und die Vestung der Geschäfte im Jundesrat innehatte. Urt. 12 ersuhr zwar eine Ablehnung; die in ihm enthaltene Vestimmung wurde aber an anderer Etelle bei Urt. 16 des Entwurfs sast worten dich wieder aufgenommen und ist dann schließlich unter Jusammenziehung mit der Vorschrift des Urt. 16 als Urt. 15 in die endgültige Jundes- bezw. Neichsversassung übergegangen. Auch nach dem gestenden Verfassungsrecht ist der Kanzler daher im Jundesrat das geblieden, als was er im Versassungsentwurfe gedacht war, und zwar trot der "Heraufschlung", die in übrigen seine staats-

<sup>1)</sup> Bergl. die Thronrede zur Eröffnung des konstituierenden Reichstages am 24. Februar 1867 — Bezold, S. 72.

<sup>2)</sup> ABandlungen, G. 10.

<sup>3)</sup> Unlagen zu den Verhandlungen des fonftituierenden Reichstages, Rr. 17 Jiff. 2 und 3 S. 42; Rr. 48 S. 56.

<sup>4)</sup> Unlagen, Mr. 23 G. 47.

<sup>5)</sup> Unlagen, Nr. 30 G. 49-50.

<sup>6)</sup> Unlagen, Mr. 43 3. 55.

rechtliche Stellung durch die weiteren Beichluffe des Reichstags erfahren bat 7).

Die Beratung des Urt. 18 bes Entwurfs führte nämlich gu einem Ergebnis, welches eine erhebliche Umgestaltung ober beffer gefagt. Erweiterung bes Bundestangleramts bedeutete und bas berbeiführen follte, was alle fonftigen Unträge vergeblich zu erreiden ftrebten, nämlich ein eigenes Bundeserefutivorgan unter minifterieller Verantwortlichkeit. Die in diefer Beziehung hochbedeutfamen Untrage bes Abgeordneten von Bennigfen mogen, foweit fie mit der Geftaltung des Urt. 18 des Verfaffungsentwurfs gufammenbängen, bier naber erörtert werden. Bennigfen batte urfprünglich beantragt, dem Cat 2 des Urt. 18 folgende Faffung ju geben: "Die biernach von dem Bundespräfidium ausgebenden Unordnungen werden im Namen des Bundes erlaffen und bedurfen an ihrer Gultigfeit der Gegenzeichnung des Bundesfanzlers, melder hierburch die Berantwortlichfeit übernimmt." 211s aber bei ben Debatten im Reichstage, befonders feitens des Abgeordneten Chulges) auf bas "Mifliche" bingewiesen murbe, eine einzige Perfon für das gefamte Gebiet ber Bundesverwaltung verantwortlich zu machen, zog Bennigfen feinen Untrag gurud und brachte ftatt beffen folgendes Umendement ein: "Der Reichstag wolle beichließen 1. . . . . . 2. . . . . . 3. den Gat 2 des Urt. 18 gu ftreichen und ftatt beffen nach Urt. 19 einen befonderen Urtitel einaufligen, lautend: Die Unordnungen und Berfügungen bes Bunbespräfidiums werden im Ramen des Bundes erlaffen und bedürfen an ihrer Gultigfeit ber Gegenzeichnung bes Bundestanglers ober eines der bom Prafidium ernannten Borftande ber einzelnen Berwaltungszweige "), welche dadurch die Verantwortlichkeit übernehmen. Durch ein befonderes Gefet wird die Berantwortlichfeit und Das jur Geltendmachung berfelben einzuhaltende Berfahren geregelt."

Da diejem Untrage, soweit er auf Schaffung von verautwortlichen Bundesministern gerichtet war, seitens der Verbündeten Negierungen auf das entschiedenste widersprochen wurde, und auch eine Mehrheit im Neichstage, wie schon bemertt, nicht dafür zu haben war, so ließ der Antragsteller vor der Abstimmung die Worte: "oder eines der vom Präsidium ernannten Vorsände der einzellen. Verwaltungszweige" sallen. Von diesem so abgeänderten Amendement wurde sodann der ersie Saß angenommen, der zweite dagegen, welcher ein Verantwortlichkeitsgesets in Aussicht stellte, abgelehnt. Vei der Gesantabstimmung wurde hierauf der ganze Art. 18 des Entwurfs mit großer Majorität in der Fasiung angenommen, in welcher er später als Urt. 17 in die Versassingen des Zundes und des Vessches übergegangen ist.

Durch die Unnahme Diefer Faffung erfuhr die ftaatsrechtliche Stellung des Ranglers eine gangliche Beranderung 10). Er war jest nicht mehr allein preußischer Befandter jum Bundesrat, welcher die preußischen Prafidialrechte, ben Borfit und die Leitung ber Befchäfte im Bundesrat, ausübte; durch Urt. 17 murde er darüber binaus zum felbitändigen Erefutivorgan bes Bundes erhoben mit Berantwortlichfeit gegenüber bem Bundegrat und bem Reichstag, mit anderen Worten, jum einzigen Minifter Des Deutschen Reiches. Dieje Veranderung in der ftaatsrechtlichen Stellung des Ranglers bat Gurft Bismard in einer am 5. Dars 1878 gehaltenen Reichstagsrede 11) treffend gewürdigt: "Alls ber Berfaffungsentwurf für den Norddeutschen Bund guerft gur Revision gelangte, ba war ber Reichstangler burchaus nicht mit ben bedeutenden Attributen ausgestattet, die ibm durch den einfachen Gat, ber fich beute in Urt. 17 ber Verfaffung befindet - bamals, glaube ich, Urt. 18 - jugeschoben find. Er ift damals durch eine Abstimmung in das jegige Mag bineingewachfen, mabrend er vorber einfach bas war, mas man in Frankfurt in bundestäalichen Zeiten einen Prafidialgefandten nannte, ber feine Inftruttionen von dem preufifchen Minifter ber auswärtigen Ungelegenheiten zu empfangen hatte, und der nebenber bas Prafidium im Bundesrate batte. - Nun wurde durch Urt. 17 die Bedeutung des Reichsfanglers ploglich zu der eines tontrafignierenden Minifters und nach ber gangen Stellung nicht mehr eines Unterftaatsfefretars für beutsche Ungelegenheiten im preufischen auswärtigen Minifterium, wie es urfprünglich die Meinung war, fondern zu der eines leitenden Reichsminifters beraufaeichoben."

<sup>7)</sup> Beral, Emend, G. 323, Preuf, G. 420 ff.

<sup>8)</sup> Stenoar, Berichte 1867, G. 341.

<sup>9)</sup> Bergl. Amendement Bennigfen gu Urt. 12 bes Entwurfs.

<sup>10)</sup> Bergl. Laband, Staatsrecht I, G. 376.

<sup>11)</sup> Stenogr. Berichte 1878, G. 342.

Wir kommen demnach an Hand der Entwicklungsgeschichte der Urt. 15 und 17 der A. B. zu der grundlegenden Fesspellung, daß der Reichskanzler eine Doppesstellung einnimmt mit zwei ganz verschiedenen, scharf zu trennenden Wirtungskreisen. Einmal übt der Kanzler nämlich Funktionen im Jundesrat aus, insoweit ist die ihm von den Verbündeten Regierungen im Versassungsenkwurse zugedachte Stellung unberührt geblieden. Darüber hinaus haf aber der Kanzler zugleich die Funktionen eines leitenden und konstitutionellen Reichskungskrap beigelegt worden ist.

In beiden Stellungen ist nach dem gestenden Verlassungsrecht eine Stellvertretung sit dem Kangser möglich. Was über diese im allgemeinen im Radmen unserer Lusgade gesagt werden muß, wird des Jusammenhanges wegen in dem besonderen Kapitel über die Verantwortsichsteit im Halle der Stellvertretung des Kanglers Erötretung sinden. Dier sollen gleich anschließend an die Ausglüberungen über die staatsrechtliche Stellung des Kanglers die sich daraus für ihn ergebenden Verantwortsichseitsverhällnisse besprochen werden, und zwar unter Ausschlübe der durch die Stellvertretung bervorgerusenen Modissationen.

Den verschiedenartigen Funktionen, welche in der Person des Kanglers vereinigt find, entspricht je ein besonderer Verantworkungskreis. Alls Richtschminister triffe ihn jene eigenartige Rechenschaftspflicht, welche in Urt. 17 der Reichsversassung ihre gesehliche Grundlage hat. Die Stellung des Kanglers im Zumdestat begründet eine von der des Reichsministers durchaus adweichende Verantwortlichkeit, welche wiederum je nach den besonderen Junktionen, welche der Kangler im Zumdeskat aussübt, eine verschiedene it. Uniperdem unterliegt der Kangler der allgemeinen Verantwortlichkeit des Reichsbeamten, da er als Minister Reichsbeamter ist.

In unserer Darstellung werden wir von letterer ausgehen, alsdann diejenige Verantwortslichkeit erörtern, welche sich aus der Setellung des Kanzlers im Bundesrat ergibt, zulebt uns aber der weitaus wichtigsten und interessantellen Frage nach der Verantwortslichkeit des Kanzlers in seiner Eigenschaft als Reichsminister zuwenden.

#### § 2.

Der Reichskanzler ist als Reichsminister Beamter, und zwar der oberste Beamte des Deutschen Reiches. Er unterliegt deshalb zunächst der allgemeinen Berantwortlichkeit, welche jeden Beamten als solchen trifft. Wenn jemand eine öffentliche Gewalt anvertraut erhält, so hat er sir die pslichzemäße Ausübung des übertragenen Umtes einzusiehen. Dies ergibt sich notwendig aus dem Begriffe der öffentlich-rechtlichen Machtbesugnis. Träger einer solchen öffentlichen Gewalt sind aber vornehmlich die Veamten, welche zu Ausübung von Funktionen der Staatsgewalt auf Grund eines dauernden Dienswerdalknisses angesellt sind i.

Die Berantwortlichfeit des Beamten fann breifacher Natur fein:

- 1. zivilrechtlicher,
- 2. ftrafrechtlicher und
- 3. difgiplinarifcher.

Er ift bennach bezüglich feiner Umtstätigkeit einmal ber orbentlichen Berichtsbarfeit, und amar ber Bivil- wie Strafgerichtsbarfeit unterworfen. Bivilrechtlich haftet er nach näherer Maggabe ber einschlägigen gefetlichen Bestimmungen für ben Schaben, ben er burch feine Umtsausübung bem Staate ober fonftigen Dritten verurfacht; ftrafrechtlich wird er gur Berantwortung gezogen megen folder Pflichtverlegungen, welche als Umteverbrechen ober Umts. vergeben unter die Strafgefete fallen. Dann aber befteht weiter für den Beamten die befondere, dem Beamtenrecht eigentumliche Berantwortlichfeit gegenüber ber vorgesetten Beborde, welche Plat greift bei allen Berfiogen gegen die burch die Unftellung übernommenen allgemeinen und fpeziellen Berpflichtungen. Alle brei Urten ber Verantwortlichkeit fteben fich nicht etwa alternativ gegenüber, fondern fonnen, wenn eben für famtliche die Borausfehungen gegeben find, auch fummulativ nebeneinander geltend gemacht werden 2).

Die vorsiehend berührten allgemeinen Grundfähe über bie Berantwortlichkeit des Beamten finden auch auf den Kanzler als Reichsbeamten Untwendung, wenn wir von der bifziplinären Ber-

<sup>1)</sup> Beral, Born, Staatsrecht I, G. 292 ff.

<sup>2)</sup> Beral, au vorftebendem Laband Staatsrecht I, G. 468 ff.

antwortlichteit absehen, welche beim Reichskanzler infolge seiner besonderen Stellung als Reichsminister, wie wir noch sehen werden, nicht Plat areifen kann.

Die Verhältnisse ber Neichsbeamten haben ihre eigene gesehliche Negelung in dem Geseh vom 31. Mats 1873 (jeht Neichsbeamtengesch vom 17. Mai 1907) gefunden, welches im allgemeinen auch für den Neichstanzler Geltung hat, wenn auch durch Sonderbestimmungen gewisse für die sonitigen Beamten gestenden Vorschriften mit Nüdsicht auf den eigenen Charatter der tauzlerischen Etellung eine Modisstation erfahren. In den §§ 10 und 13 des Gesehrs sind die Pflichten und die Verantwortlichseit der Neichsbeamten au besonderem Ausdruck aestenden.

Umftritten ift die Frage, ob der Rangler als Reichsbeamter bem Spezialftrafrecht ber Beamten, ber Difgiplinarbeftrafung bes Reichsbeamtengesetes unterworfen ift in Gemafbeit ber Borichrift bes § 72 bes Gefetes: "Ein Reichsbeamter, welcher bie ibm obliegenden Pflichten (§ 10) verlett, begebt ein Dienftvergeben und bat die Difgiplinarbeftrafung verwirft." Diefe Frage muß verneint werden. Die Voraussehung für ein Difgiplingeverfahren ift das Borbandenfein einer vorgefetten Beborbe. Gine folche ift aber für den Reichstangler nicht gegeben. Es folgt dies zwingend aus feiner Cigenichaft als Minifter bes Deutschen Reiches. Die ausgezeichnete ftaatsrechtliche Stellung ber Minifter beftebt ja eben barin, daß fie als bochfte, unabbangige Begute an ber Spife ber Berwaltung bezw. ber einzelnen felbständigen Berwaltungszweige fteben 3). Es ware begrifflich ein Unding, fie einer Difgiplinargewalt zu unterwerfen, ba damit eine borgefette Beborde gnerkannt werden mußte, hierdurch aber die charafteriftifche Stellung ber Dinifter als ber hochften Beamten bes Staates gerftort wurde. Berade der Mangel einer Difziplinargewalt ift ja auch ein Grund mit für die besondere, noch zu besprechende Ministerverantwortlichteit. Huch ber Monard ift nicht Difgiplinarinftang über bie Minifter; er bat nur das Recht, fie ju entlaffen, nicht aber, fie jur Rechenschaft ju gieben.

Der Reichstanzler ift Reichsminister und als solcher höchster Beamter bes Reiches. Die Aeberordnung einer vorgesetzten

Behörde ist daher undenkbar. Insbesondere hat auch der Kaiser feine Distyblinargewalt über ihn. Er kam ihn höchsens er aussen. Diese Entlassung kann aber jederzeit und ohne Ungabe von Gründen erfolgen, während der Entsernung aus dem Annte als Distyblinarstrase ein förmliches Versähren vorauszugehen hätte. Die freie Entlassungsbesunis macht ein besonderes Dissiptlinarversahren ja auch zwestos.

Rach bem Reichsbeamtengefet wird die Ginleitung bes formlichen Difziplinarverfahrens von der oberften Reichsbehörde verfügt. Oberfte Reichsbehörde ift aber unbestritten nicht ber Raifer. fondern der Reichstangler felbft. Schon bieraus ergibt fich Die Unmöglichkeit eines Difgiplinarverfahrens gegen ben Rangler, ba biefer die ihm übertragenen Difgiplinarbefugniffe nicht gegen fich felbft geltend machen fann. Senfel') und ibm folgend Rofen berg 5) wollen in diefem Falle an die Stelle bes Ranglers als oberfte Reichsbehörde ben Raifer treten laffen, indem fie eine Unalogie aus ben §§ 382 3. P. D. und 49 St. P. D. gieben, in welchen Bestimmungen ber Raifer ig auch als porgefette Beborbe Die für ben Reichstangler erforderliche Genehmiaung zu erteilen habe. Diefer Unalogicichluft verbietet fich aber ichon beshalb, weil bie genannten Beftimmungen wohl zweifellos als "lex specialis" aufzufaffen find. Schlieflich wurde ja auch die Unertennung einer Difaiplinargewalt bes Raifers über ben Rangler die widerfinnige Ronfequeng zeitigen konnen, daß ber Rangler jedes formliche Difziplinarverfahren, beffen Ginleitung vom Raifer natürlich unter Begenzeichnung bes Ranglers verfügt werden mußte, burch Bermeigerung ber Rontrafignatur unmöglich machen fonnte. Gegen einen entlaffenen Rangler ift aber ein Verfahren nicht mehr angangig.

Daß von einer bifgiplinaren Verantwortlichteit bes Reichstanglers gegenitber irgendeiner anderen Stelle, etwa dem Reichstage 1), teine Rebe fein tann, versteht fich nach dem vorstehend Ausgefildren von felbit.

<sup>3)</sup> Beral, Frift, G. 170 ff.

<sup>4)</sup> G. 55.

<sup>5)</sup> G. 21.

<sup>6)</sup> Vergl. Piftorius, G. 184.

\$ 3.

Um die Berantwortlichfeit bes Reichstanglers aus feiner Gtellung im Bundesrat richtig ju erfaffen, muß auf lettere etwas naher, als es in dem einleitenden Rapitel über die ftaatsrechtliche Stellung bes Ranglers im allgemeinen gefcheben ift, eingegangen werben.

Das Berhältnis bes Reichstanglers jum Bundegrat ift nicht fo unbestritten, wie man nach ber geschichtlichen Entwidlung bes Urt. 15 der R. B. eigentlich annehmen follte. Mus ber Beftimmung bes Artifels, daß der Raifer den Reichstangler ernennt, gieht Sen fel1) die Folgerung, daß der Borfit im Bundesrat dem Reichstangler nicht als preußischem Bundesratsbevollmächtigten, fondern eben als Reichstangler guftehe. Der Raifer fei aber als folcher im Bundesrate nicht vertreten; daber brauche ber Rangler auch fein Mitalied des letteren ju fein. Mit diefer Coluffolgerung fieht Senfel fo ziemlich allein, vermag aber für feine Unficht eine aelegentliche Meußerung Bismards in Unfpruch ju nehmen 2). Die herrschende Lehre 3) fieht mit Recht auf dem Standpuntt, daß der Reichstangler Mitglied bes Bundesrats fein muß. Das ergibt ja and ichon der Wortlant des Urt. 15 2bf. 2 ber R. B., wonach ber Rangler fich burch jedes "andere" Mitglied bes Bundesrats vertreten laffen fann. Die Vertretung burch ein anderes Mitglied fest aber die eigene Mitgliedichaft voraus. Beiter erfennt die herrichende Lehre an, daß der Reichstangler auch notwendig preußifcher Bevollmächtigter fein muß. Bielfach wird bierfür auf die treffende Argumentation Laband & 4) verwiefen, welcher folgendes ausführt: Ware der Rangler nicht preußisches Bundes. ratsmitglied, fondern Bevollmächtigter eines anderen Bundesftaats, fo fonnte ber Fall eintreten, baf diefer Staat ibn als ihren Bertreter im Bundesrate abberiefe, mabrend ber Raifer ibn in feiner Stellung als Reichstangler beließe. Wir hatten alsbann einen

Reichstangler, welcher nicht Mitglied bes Bundesrats mare, mas aber aus vorber genanntem Grunde unmöglich fei.

Daß der Reichstangler mit Rechtsnotwendigfeit preufisches Bundesratsmitglied ift, ergibt fich für uns aus dem von der Mehrbeit der ftaatsrechtlichen Schriftfteller anerfannten 5) Grundfat, daß ber Reichstangler ben ibm durch Urt. 15 der R. 3. jugewiesenen Borfit im Bundesrat eben in feiner Gigenfchaft als preußischer Bundesratsbevollmächtigter führt. Die Entwidlungsgeschichte läßt barüber feinen Zweifel. In bem Berfaffungsentwurfe mar ber Borfit im Bundesrate unbeftritten als ein prenfifches Borrecht aufgefaft, welches auch an diefer Stelle die Bormachtfiellung Preu-Bens im Nordbeutschen Bunde jum außeren Ausbrud bringen follte. Die beguglichen Bestimmungen bes Berfaffungsentwurfes find aber, wie bereits oben ausgeführt murbe, nicht nur inhaltlich, fondern auch faft wörtlich Verfaffungsrecht geworden. Die Verfchiebung in der flagterechtlichen Stellung des Ranglers burch die Umahme des jetigen Urt. 17 der R. B., der zufolge der Rangler auch gum Reichsminifter erhoben wurde, bat feine Stellung im Bundesrate unberührt gelaffen 6).

Bir fommen bemnach ju bem Ergebnis, daß ber Reichstangler einmal preufifder Bevollmächtigter im Bundegrat 7) und bann als folder weiter Borfigender bes Bundegrats ift.

Diefe in der Perfon des Ranglers in Realunion vereinigten zwiefachen Funktionen muffen aber fachlich - infoweit hat Senfel recht - fcharf auseinandergehalten merden.

211s preufifder Bevollmächtigter nimmt ber Rangler Diefelbe Stellung ein, wie jedes andere Mitglied bes Bundesrats. Er führt

<sup>1)</sup> G. 10 ff.

<sup>2)</sup> Bergl. bie Rede vom 13. Märg 1877, Stenogr. Berichte 1877, S. 127.

<sup>3)</sup> Bergl. Literaturnachweis bei Mener-Unichits, G. 433, 434, Note 6 und 7 au § 124.

<sup>4)</sup> Staaterecht I, G. 377.

<sup>5)</sup> Veral. Note 3.

<sup>4)</sup> Gine Beftätigung ber Unficht, bag ber Borfit im Bundegrat auf einem preufischen Conderrechte beruht, findet fich in der Bestimmung ber Biff. 9 bes Baprifchen Schlufprotofolls gu dem Bertrage betreffend ben Beitritt Baperns jur Verfaffung Des Deutschen Bundes vom 23. Rovember 1870. Bergl. Laband, Staatsrecht I, G. 279.

<sup>7) 3</sup>m Verhältnis ju ben übrigen preußischen Bevollmächtigten ift er ber "primus inter pares", "Erster Bevollmächtigter", wie ihn § 3 ber reviblerten Geichäftsordnung bes Bundesrats vom 26. April 1880 nennt. Die Bezeichnung "Stimmführender" Bevollmächtigter ift nicht gang gutreffend, da der Rangler nicht notwendig der ftimmführende, d. h. ber Die Stimme Preugens abgebende Bevollmächtigte gu fein braucht, wie er ja auch an vielen Gigungen überhaupt nicht teilnimmt.

gemäß feinen Inftruftionen die Gefchäfte Preugens und hat ledialich die preufischen Intereffen im Bundesrate gu vertreten. 2018 Borfibender bagegen fteht er ben anderen Bundesratsmitgliedern gegenüber und führt als folder nicht bie Geschäfte Preugens, fonbern bie bes Reiches. Dies widerfpricht feineswegs unferer Auffaffung, daß der Borfit im Bundesrat ein "Recht" Preugens ift; benn die bevorrechtigte Stellung Preugens beffeht ja eben barin, daß ihm bezw. feinem Vertreter die Wahrnehmung ber bewuften Reichsangelegenheit übertragen ift. Das preußische Conderrecht barf nicht etwa babin verftanden werden, daß der Borfigende nun bie Aufgabe batte, von Reichs wegen ben Willen Preugens und preußische Intereffen durchzuseten. Dazu ift der Preußische Bundesratsbevollmächtigte berufen und verpflichtet. Wie Saenel 8) in biefer Begiehung richtig bemerkt, ift ber Borfibende als folder in allen feinen Funttionen ausschließliches Organ bes Bundesrats; er hat nicht etwa den Willen und das Recht Dritter, fo Preugens, gegenüber dem Rollegium ju vertreten, fondern vielmehr in alleinigem Dienft bes Bundesrats ftebend deffen Willen und Rechte gur richtigen Geltung gu bringen. Daber bezieht ber Borfitenbe für feine Satigfeit von britter Seite feinerlei Inftruttionen, "ibm dient ausschlieflich zur Richtschnur seines Sandelns die Geschäftsordnung, die, foweit fie nicht verfaffungemäßig festgestellt ift, ber Bundesrat fich felber gibt" 9).

Was nun die Berantwortlichkeit des Kanglers für die so getemzeichneten Funktionen im Bundesrat angeht, so regelt sich diese nach dem oben Ausgeführten ziemlich einsach.

Da der Kanzler als preußischer Bundesratsbevollmächtigter teine andere Stellung einnimmt, wie die Bevollmächtigten der übrigen Gliedflaaten, so gilt für ihn in dieser Beziebung dasselbe, was über die Berantwortlichkeit der Bundesratsmitglieder überhaupt zu sagen ist. Die Bevollmächtigten sind an die Instruttionen gedunden, welche ihnen von ihrer Regierung erteilt worden sind, und haben sür deren ordnungsgemäße Erfüllung einzuschen. Die Sastung für instruttionsgemäßes dandeln im Bundesrat besteht grundsässlich auch sür den Nelchstanzler, eben in seiner Eigenschaft

als Bundesratsbevollmächtigter. Die Satfache, daß der Rangler in aller Regel bas Umt bes preußischen Minifterpräfidenten und bemnach der preußischen Pragis zufolge, des Minifters für auswärtige Ungelegenheiten verfieht und daber an der Inftruttionserteilung felber beteiligt ift, darf den pringipiellen Gefichtspunkt nicht verdunkeln. Burde einmal ber rechtlich durchaus mögliche Fall eintreten, daß der Reichstangler nicht zugleich preufifcher Staatsminifter ift, fo murbe er für die Erfüllung der ihm vom preußifchen Ministerium für auswärtige Ungelegenheiten erteilten Inftruktionen einzustehen haben. Die 10) bierin liegende Unterordnung bes Reichstanglers unter eine preugifche Minifterialinftang bedeutet aber, wie Mener - Unfchüt 11) treffend ausführt, einen politifch unmöglichen Zuftand. "Wer im Reiche oberfter leitender Minifter ift, fann in Preugen nicht blog Minifterialreferent, "Unterftaatsfefretar für beutiche Ungelegenheiten" (Bismard) fein." Es ift daher allgemein als politische Notwendigkeit anerkannt, daß ber Reichstangler in Preugen basjenige Minifteramt verfieht, welchem vor allem die Inftruierung der preufischen Bundesratsftimmen obliegt. Es fommt bier bas Minifterium für auswärtige Ungelegenheiten in Frage, welches entweder die Bevollmächtigten felber inftruiert oder aber die vom Ronige erteilten Inftruttionen verantwortlich gegenzeichnet. Gine rechtliche Notwendigfeit für die Bereinigung des Rangleramtes mit dem besagten Minifterium besteht dagegen nicht. Ferner ericbeint es, wie des Zusammenhangs megen bier angeführt werden fann, politifch geboten, daß ber Reichstangler gleichzeitig auch bie Stellung eines preußischen Minifterpräfidenten bekleidet, damit "die Einheitlichkeit der preufifchen und Reichspolitif nicht blog in der Perfon des Rönigs und des Raifers, fonbern auch in ber des leitenden Staatsmannes jum Musbrud femmt" 12), 13), 14).

<sup>8)</sup> Studien II. G. 31, 32,

<sup>9)</sup> Saenel, a. a. D.

<sup>10)</sup> Mus 3wedmäßigfeitsgründen möge die folgende Ausführung an dieser Stelle gestattet sein.

<sup>11)</sup> G. 459.

<sup>12)</sup> Meyer-Unichüt, a. a. O.

<sup>13)</sup> Die Behauptung Preuß' (S. 446 ff.), daß der Reichstanzler mit "flaatsrochtlicher Rotwenbigleit" auch preußischer Mintsterpräsident sein misse, läßt sich rechtlich nicht begründen. Tatfädlich ist es auch in der deutschen Etaatsprasis zweimal vorgesommen, das der Reichstanzler

Uns der saatsrechtlichen Stellung der Zundesratsmitglieder als der bevollmächtigten Vertreter der Gliedsfaaten ergibt sich von selbs, daß sie für auftragsgemäße Aussübung über Junktionen nur üben Regierungen verantwortlich sein kömme. Uls Gesandte der Zundesstaaten sind sie teine Reichsbeamten und untersiehen nicht der Displichungenwalt des Reichsbeamten und untersiehen nicht der Displichungenwalt des Reichsbeamten und untersiehen nicht der Displichungenwalt des Reichsbeamten und untersiehen nicht der Thistoriumung und sonstigen Tätigkeit im Aumdestat weder vom Austragsacht selbs, noch vom Kalifer oder vom Reichstag in irgendeiner Weise zu Verantwortung gezogen werden. Desgleichen besieht grundbsätich seinersei Rechnschaftspilicht gegenüber den Vollsvertretungen und sonstigen gesehgebenden Körperschaften der betrefsenden Einzelsaaten.

Dies gilt natürlich auch vom Reichstangler in feiner Eigenfcaft als preußischer Bundesratsbevollmächtigter. Gine Berantwortlichfeit gegenüber dem preufischen Landtage fommt dann in Frage, wenn ber Rangler zugleich bas Umt bes prenfifden Minifters für auswärtige Ungelegenheiten befleibet, mas, wie oben ausgeführt, rechtlich nicht notwendig, ans praftifchen und politifchen Gründen aber durchweg ber Fall ift. 21s preußischer Minifter bes Muswärtigen hat er ben Bundesratsbevollmächtigten Preugens Inftruktionen zu erteilen und ift für beren Inhalt verantwortlich, wobei es feinen Unterfchied macht, ob er felbft die Inftruftionen im Bundesrat ausführt ober ob er einen anderen inftruiert. Diefe Berantwortlichkeit trifft ben Rangler aber nicht in feiner Eigenfcaft als Bundesratsmitglied, fondern eben in feiner Stellung als inftruierender preußifcher Minifter für auswärtige Ungelegenheiten, als welcher er hinfichtlich feiner Umtstätigfeit nach ben befonderen Grundfagen des preufifchen Staatsrechts über die Minifterverantwortlichfeit bem preußischen Landtage gegenüber verantwortlich ift. Würde einmal der Fall eintreten, daß der Reichstangler nicht zugleich preußischer Minifter für auswärtige Ungelegenheiten mare, fondern feine Inftruftionen jeweils von diefem Minifter empfinge, jo ware natürlich nicht der Rangler, fondern der betreffende

nicht zugleich Ministerpräfibent in Preußen gewesen ift (1873: Bismard-Roon, 1892-1894: Caprivi-Gulenburg).

Minister dem preußischen Landtage für die Instruktionen verantwortlich 15).

Was die Verantwortlichteit des Neichstanzlers als Aundesratsvorssiehender augeht, so ergibt sich aus der oden gefennzeichneten Etellung des Vorsissenden als ausschließliches Organ des Aundesrats, daß eine Verantwortlichteit nur gegenisder letzterem in Frage femmen fam. Die Lleberordnung des Aundesrats über den Kanzler als dessen Organ begründet eine besondere Urr von dizipplindirer Nechantschaftspflicht. Es ist dies die Verantwortlichteit, melche allgemein seden Leiter eines Kollegiums in seiner Eigenschaft als Vorsisender und Geschäftsssührer diesem Kollegium gegenisder trifft. Viese "prässibale" Verantwortlichteit sindet beim Aundesrat ihren Uusdruck in dem Rechte desselben, die Geschäftssssührung und die Urt und Weise der Aussibung des Vorsises seitens des Kanzlers zum Gegenstand von Kritisen, Distussionen, Unstragen usw. zu machen.

Die Pflichten des Kanzlers als Vorsihender, für deren ordnangsgemäße Erfüllung er dem Aundesrate gegenüber einzustehen
hat, ergeben sich aus Art. 15 der R. V. und den auf ihm beruhenden
einschlägigen Vestimmungen der reutdierten Geschäftsordnung des
Sundeskats vom 26. April 1880. Heraus allein entnimmt der
Kanzler als Vorsihsender die für sein Handeln maßgeblichen Richtlinien 19.

Der Unfang der Verantwortlichleit läßt sich im allgemeinen dahin bestimmen, daß der Kangler zunächst sie der Wöglichkeit gerordneten Funktionierens des Kollegiums au sorgen hat. Weiter obliegt ihm die Vertretung des Bundesrats nach außen und die Pflicht, den in Beschlässen gesällen Willen des Kollegiums in gehöriger Weise aur Wirksmehret zu deringen. Im einzelnen ergibt sich daraus, daß der Kangler verantwortlich ist: für die Anderaumung der Sigmagen, Eröffnung, Vertagung und Schließung derfelben, Leitung und Beaufschigung der Verantungen, sie Vermittlung des geschäftlichen Verkerds und Wößimmungen, sie Vermittlung des geschäftlichen Verkerds und die Ausbestatsbeschlässen. Die Ausbestatsbeschlässen und Erlaß der zu ihrer Understügung der Bundeskatsbeschläße und Erlaß der zu ihrer

<sup>14)</sup> Vergl. zu vorstehendem Jorn, Staatsrecht I, E. 253, Laband, Staatsrecht I, S. 378.

<sup>15)</sup> Bergl. auch Laband, Staaterecht I. E. 378, 379.

<sup>16)</sup> Bergl. Saenel, Studien II, G. 32.

Aussührung ersorderlichen Anordnungen und Bersügungen 17). Sinkschlich der Sundestatsbeschältige ist zu bemerken, daß sie vom Reichstanzler unterzeichnet und zur Herbeitsührung ihrer Wirkfamkeit im Neichsgeschishkatt verkündet merden. Die Publikation, wie auch die Unterzeichnung vollzieht der Kanzler ausschließlich in seiner Eigenschaft als Bundestatsvorsschender. Die Unterzeichnung kellt nur eine Beglaubigung der Uebereinstimmung der Zeichlüsse mit ihrer Ausselrstung der 189, Daß der Kanzler für die sormelle Güttigkeit der Beschlüsse einzusehen hat, verseht sich von selbst.

Dagegen besteht natürlich für den Inhalt der Beschlisse eine Gerantwortlichkeit des Kanzlers als Vorsikender nicht. In lehterer Eigenschaft ist er als Organ des Zundesrats zur Aussichrung seiner Beschlisse verpflichtet 110). Es wäre ja auch widersinnig, den Kanzler vor einem Kollegium zur Verantwortung ziehen zu wollen, dessen eigenen Willen er zur Vollziehung bringt und bringen muß.

Eine Verantwortlichteit nach außen, etwa gegenilder bem Reichöstage, tann aber überhaupt nicht in Frage kommen, da die Rechenschaftspssicht bes Kanzlers als Vorsikender lediglich eine spzusagen "inneramtstiche" gegenilder dem Bundesrate ist. Ob der Kanzler möglicherweise als Neichsminister für die Jundesratsbeschlüsse vom Reichstage verantwortlich gemacht werden kann, wie gelegentlich behauptet worden ist, wird an späterer Stelle noch eröttert werden.

Hier fommt aber ausschließlich die Stellung des Kanzlers als Zumderatsvorsigender in Vetracht, welche gegeniber der des Reichsmitischer eine durchaus selbssändige Vedeutung hat. Auf in seinen Funktionen als Neichsmitister kann der Kanzler dem Kleichstage verantwortlich werden, als Vorsigender des Aundesrats niemals. Würde sich etwa der Neichstag in Handlungen des Kanzlers einmischen, welche er als Vundesratsvorsigender vornimmt, so läge dierin die Unmaßung einer übergeordneten Stellung sieher den Vundesrat. Eine solche besteht aber nach der Versigung sicht. Aundesrat und Reichstag sind vielmehr selbssändige und voneinander unabhängige Organe des Reichs, von denen

feines in den Gefcaftsgang und die Führung des Präfidiums des anderen fich einzumischen berechtigt ift.

Da ber Reichstanzler als Bundekratsbevollmächtigter notwendig 20) preußischer Beamter ift, so unterliegt er auch der allgemeinen Berantwortlichfeit des preußischen Beamten. Es ift also beim Kanzler, da er zugleich preußischer wie Reichsbeamter ift, eine doppelte Beamtenverantwortlichfeit gegeben.

#### § 4.

Der Betrachtung über die Berantwortlichfeit des Reichstanglers als Reichsminister mussen einige Worte über die Berantwortlichfeit der Minister im allgemeinen vorausgeschickt werden.

Die Ministerverantwortlichfeit ift eine Schöpfung ber toustitutionellen Monarchie; nur aus beren Wesen läßt fich ber eigenartige Vegriff der ministeriellen Rechenschaftspflicht erklären. Denn erst die tonstitutionelle Monarchie hat jene besondere Stellung des Ministers geschaffen, dessen Verantwortlichkeit wir eben die Ministerverantwortlichteit neunen.

In der konstitutionellen Monarchie ist der alleinige Träger der gesamten Staatsgewalt der Wonarch, "in ihm kommt die Einheit und Sotalität des Staatswillens zum persönlichen Ausdruck"). In der Alusündung der staatswillens zum persönlichen Ausdruck"). In der Alusündung der staatlichen Herrichaftsbefingnisse ste erhöbed an rechtliche Schranken gedunden, welche durch Serfet und Verställung gezogen sind; insbesondere ist zur Ausstünung wichtiger Rechte und Funttionen, do er Gesetzgebung, die Mitwirtung einer das ganze Volk repräsentierenden Körperschaft (Parlament) vorgeschreichen. Dieraus ergibt sich die eigenartige Stellung der Minister, welche eine dopprette ist.

Es ist ein Sauptgrundsat im Versassungsrecht der konstitutionellen Monarchie, daß der Wonarch unverantwortlich ist?. Det Annerennung dieses Grundsates hat aber notwendig dazu führen müssen, einen entsprechenden Lusgleich zu schaffen, welcher die Garantie bletet, daß senes Freisein von Verantwortlichkeit nicht misprancht und die Regierung nach Recht und Gese ausgesibt wird. Dieses Gegengewicht ist darin gesunden, daß man einerseits

<sup>17)</sup> Bergl. Rojenberg, G. 10.

<sup>18)</sup> Bergl. Saenel, a. a. D., G. 89.

<sup>19)</sup> Bergl. v. Gendel, Rom., 2. 2(ufl., G. 176.

<sup>20)</sup> Bergl. Die gute Begründung bei Comary, G. 35.

<sup>1)</sup> Piftorius, G. 164.

<sup>2)</sup> Bergl. hierüber Paffow, G. 7 ff., v. Frifch, G. 104 ff.

die Rechtsverbindlichfeit der Regierungshandlungen des Monarchen von der Gegenzeichnung durch die ihn berafenden Minister abhängig macht, andererseits aber den gegenzeichnenden Ministern sie alle so zustande gesommenen Regierungsafte die Verantwortlichseit auserlegt ). Die Minister können sich der Verantwortlichseit nicht entziehen; dafür sind sie berechtigt, jederzeit ihre Entlassung zu verlangen.

Außer dieser Stellung als verlassungsmäßige Berater der Krone kommt ihnen noch eine weitere zu, welche man wohl die verwaltungsrechtliche nennt.

Jeder Minister ist in unmittelbarer Unterordnung unter dem Staatsoberhampt der selbssändige Shes einer der großen Verwaltungszweige, in welche die gesamte Staatstätigteit gerfällt. Innerhalb seines Kessorist für er der höchste, unadhängige, der Olfstyllinargewalt teiner vorgesetzen Behörde unterworfene Beamte. Alle anderen Behörden und Veamten des von ihm geleiteten Verwaltungszweiges sind ihm unterstellt und zu dienstlichem Gehorsam verpflichtet.

Auch in dieser Stellung haben die Minifter für die gesamte Geschäftsführung, und zwar innerhalb des ganzen Refforts die Verantwortlichfeit zu tragen.

Die so in der Person der Minister vereinigte Verantwortsichfeit ) sir die gesamte Exetutive besieht in der Verpflichtung zur Rechenschaftslegung gegenüber dem Parlamente als dem unabhängigen und deshalb berufensten Organ der gesetzgebenden Gewalt, welches hierdurch im Interesse des Echutes und der Vahrung von Geses und Versafzung eine "indirette" Einwirtung "auf diesensche Staatsfunktionen erhält, an welchen es nicht als legislatives Organ direct beteiligt isse "d

Die Formen der Geltendmachung der Ministerverantwortlichteit sind verschieden. Ihre bödsste Entwidtung sinder sie in der Grundlichen Ministerantlage vor einem Staatsgerichtshof mit besonderem Verlahren. Doch sit dies nicht die einzige Urt der Geltendmachung, wie umgesehrt die Ministerantlage nicht erst der Ministerverantwortlichteit ihr charatterissisches Geptäge vereicht ?). Die Jurrechenschaftziehung der Minister tann sich auch in den vielsachen Formen vollziehen, welche den Parlamenten zur Geltendmachung ihrer Winister und Zeischwerden gegenüber den Minister aur Versignung stehen. Es sind dies: Kritisen, Interpellationen, Resolutionen und schließtich Eberssen an das Staatsoberbaupt.

"Ieber das Wesen der Ministerverantwortlichteit herrscht in der staatsrechtlichen Literatur nichts weniger als Einigkeit. Dem entsprechen die mannissatischen Einteilungsversuche, Tegeriffsbestimmungen und Bezeichnungen. So spricht man von disabstinarischer, administrativer, bisorischer, juristischer, moralischer, gerichtlicher, tonstitutioneller, parlamentarischer, politischer, zivilumd strafrechtlicher Verantwortlichteit?).

Wir fönnen mit Paffow b den hauptfächlichten Unterschied auf die Zeantwortung der Frage abstellen, ob an die Verantwortischeit Kochsnacheile getnüpft sind oder nicht, und fommen deshalb au der grundfätlichen Einteilung in die sogenannte juristische der rechtliche Ministerverantwortlichteit, unter der wir biesenige wersiehen, an welche durch Ministerantsage realisserdare Rechtsfolgen gefnispft sind, und in die sogenannte politisch-parlamentarische Ministerverantwortlichteit, welche keine Rechtsnachteile im Gesolge hat und vom Parlament in den oden bezeichneten Formen aestend aemacht wird.

Während die politisch-parlamentarische Ministerverantwortlichfeit hauptsächlich von praktisch-politischer Isebeutung ist, bierni aber die juristische, wie wir noch sehen werden, dei weitem übertrifft, nimmt lehtere das größere theoretisch-juristische Interesse in Unspruch. So ist denn auch vornehmlich die rechtliche Natur der

<sup>3)</sup> Bergl. Piftorius, G. 164, v. Frifd, G. 183, Paffow, G. 12.

<sup>4)</sup> Die allgemeine Berantwortlichfeit des Beamten, welche mit Ausnahme der dishiplinarischen auch die Minister trifft, geht neben der besonderen Ministerverantwortlichfeit, von welcher hier allein die Rede ift, einder.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Preuß, S. 438. Mehr die Bedeutung der Ministerverantwortlichfeit als organisches Bindeglieb awischen bet vollziehenen und gefeggebenden Gwaut, welches insbesondere der leitere einen gewissen Geliuß auf die erstere gewähren soll, vergl. dessen treffende Aussichtungen S. 423 ft. 438.

<sup>9)</sup> Vergl. Saufe, & 7 und Senfel, & 53, welche nur diejenige Verantwortlichteit als eigentliche Miniferverantwortlicheit anertennen, welche durch Vinligerantlage geltend gemacht werden fann.

<sup>7)</sup> Bergl. v. Frifch, G. 147 if.

<sup>8)</sup> G. 3 am Colun ber Note.

Berantwortlichfeit der Minifter vor dem Staatsgerichtshof der Gegenstand all der lebhaften Kontroversen, welche mit dem Begriffe der Minifterverantwortlichfeit verfnipft find, hierauf aber näher einzugeben, eribrigt fich für mifere Darfiellung ?).

#### § 5.

Lebhaft umstritten, wie die Verantwortlichfeit der Minister überdaupt, ist auch die sir den Reichstanzler in Art. 17 der R. B. statuterte Verantwortlicheit. Art. 17 destimmt lediglich, daß der Reichstanzler durch die Gegenzeichnung der Anordnungen und Verstügungen des Kaisers die Verantwortlichseit übernimmt. Sieraus geht in keiner Weise dervor, welcher Urt eigentlich die Verantwortlichseit sir, welchen Lussang sie dat und von wem und in welchen Versachen sie geltend genacht wird.

Es kann nicht verwunderlich erscheinen, daß die Wissenschaft mangels jeglicher seiter gesehlicher Grundlage zu den verschiedensten Auffassungen über das Wesen der kanzlerischen Verantwortlichkeit gelangt ist. So wird ihr vielsach jede juristische Sedeutung abgesprochen. Laband'd bezeichnet sie ein bloßes politisches Prinzip, das seiner Verwirklichung durch Rechtssäte noch harte, während v. Aönne 2) und Joel'd) in ihr nur eine moralische Verpflichtung sessichen und Joel'd) in ihr nur eine moralische Verpflichtung sessichen und können glauden. Zesponders weit gehen v. Seydel'd) und in Llebereinstimmung mit ihm Hensel'd, welche in der in Urt. 17 getrossens Westlimmung über die Verantwortlichkeit des Kanzlers lediglich eine "Phrase" erblichen. Weiter sinden sich für die Verantwortlichkeit

Bezeichnungen, wie theoretische, historische, praftisch-bedeutungslose und ähnliche die Rechenschaftspflicht als rechtlich unerheblich hinstellende Kennzeichnungen.

Die meisten dieser Auffassungen lassen sich ohne weiteres als unzutreisend zurückveisen. Sanz gewiß ist das Versassungsgesen, sie des Versassungsgesen, sich der Platz zur Aufnahme von blohen Redensarten. Auch Grundsätze moralischer Ratur gehören nicht in die Versassung. Die versteben sich von selbst. Weiter eight es nicht an, in der Verantwortlichteit des Urt. 17 nur die allgemeine Veantwortlichteit des Urt. 17 nur die allgemeine Veantwortlichteit als Reichsbeamter, auch ohne daß es einer besonderen Herverhauf in der Versassungsurftunde bedurft hätte.

Die in Art. 17 der R. B. für den Kanzler iestgelegte Verantwortlichfeit ist feing Phrass, fein historisches, theoretisches, prastisch
bedeutungstoses Gebilde, es ist die in den tonstitutionellen Monarchien verfassingsmäßig anerfannte tonstitutionelle Miniserverantwortlichfeit. Nach den Verhandlungen im verfassingsberatenden
Reichstage kann es teinem Zweisel unterliegen, daß durch den
Untrag des Ubgeordneten v. Vennigsen, welcher den Neichstangler
für verantwortlich erklärte, ebenso wie durch die übrigen Unträge,
deren Ziel auf die Schaffung verantwortlicher Vundessinsissischen der
richtet war, eine Verantwortlichfeit des Kanzlers im Sinne der
tonstitutionellen Miniserverantwortlichfeit degründet werden sollte.

Dies ift auch nunmehr die herrschende Unsicht und in der Speorte streitet man hauptsächlich noch darüber, ob die Verantwortlichfeit des Urt. 17 eine juristische oder rechtliche oder nur politisch parlamentarische ist.

Wir haben oben den Unterschied zwischen der juristischen und politisch-parlamentarischen Verautwortlichteit daraus abgestellt, ob Rechtsfolgen daran geknüpft sind oder nicht und als die juristische Ministerverantwortlichteit diesenige bezeichnet, welche ihre Verwirtlichung in einem besonderen Versahren vor einem Etaatsgerichtshof aus Grund Parlamentbeschlusses sindet, während wir die politisch-parlamentarische Verantwortlichteit dahin charafteriserten, daß sie lediglich die Verpsischtung der Minister involviert, vor dem Parlamente Rede und Antwort zu siehen.

<sup>\*)</sup> Es mag bier furz angeführt merben, daß der älteren Lehre von der firafrechtigden (Bijdof, Jadarik, Jöpf) und der blizibilinken (Camuely) die jeht herrichende, moderne Theorie von der befonderen flaatisrechtlichen Natur der Ministerverantwortlichteit gegenübersteht. Freild, S. 178.

<sup>1)</sup> Staaterecht I, G. 381.

<sup>2)</sup> Ctaatsrecht I, G. 295, 21nm. 2.

<sup>3)</sup> G. 410.

<sup>4)</sup> Rom., 1. Aufl., S. 129. In ber 2. Aufl, halt dann allerdings Gendel ben Ausdruck für zu ftark.

<sup>5)</sup> G. 54, Henfel meint, daß es fich beim Rangler nur um bie gewöhnliche Beamtenverantwortlichkeit handeln könne.

Die Frage, ob die Verantwortlichfeit des Reichskanzlers die juriftische oder politisch-parlamentarische ift, erscheint danach leicht beantwortet. Das deutsche Reichsftaatsrecht feunt eine Ministerantlage nicht; nicht einmal eine ausdrückliche gesehliche Bestimmung findet fich, welche die Regelung der kanzlerischen Verantwortlichkeit überhampt in Elussicht stellt.

Es fragt fich aber, ob nicht die Beftimmung des Urt. 17 ber R. B. infofern eine lex imperfecta ift, als ber Bille ber Berfaffungsgeber in Wahrheit auf die Schaffung ber juriftifchen Berantwortlichfeit gerichtet gewesen ift, Die Durchführung bes Willens aber in der Verfaffung nur einen unvollfommenen Ausbrud gefunben hat. Gine diefe Frage bejabende Feststellung würde aber die wichtige Folgerung nach fich gieben, daß jedes die Berantwortlichfeit im Ginne der juriftifchen naber regelnde Gefets lediglich Die Perfettion der Verfaffung, eine von ihr felbit verlangte Ergangung und Musführung darftellen würde mit der prattifch bedeutfamen Ronfequeng, daß biergu ein einfaches Gefet genugen murbe, mahrend eine Berfaffungsanderung nur unter Beobachtung ber Borichrift des Urt. 78 21bf. 1 der R. 3. guftande tommen fonnte. Co ift denn auch wiederholt die Behanptung aufgefiellt worden, baß Die Reichsverfaffung felber ein Minifterverantwortlichfeitsgefet in Musficht fielle ").

Um den Geist eines Gesehes zu erfassen, ist es zwedmäßig, auf dessen hillorischen Werdegang zurüdzugreisen. Im vorliegenden Falle ist es daher geboten, auf die bezüglichen Verhandlungen des konstitutierenden Reichstags einzugehen und seitzussellen, welche Behandlung und Veurteilung die hier in Frage stehende Verfassungsbestimmung dort erfahren hat.

Bon besonderer Bedeutung ift in dieser Begiebung das Schidfal des icon in dem einleitenden Rapitel erörterten Untrages, der welchen v. Sennigsen die Aufnahme einer die Regelung der fanzlerischen Verantwortlichteit in Aussicht stellenden Westimmung in die Verfassung erreichen wollte, der besagte Justamung lautete: "Durch ein besonderes Geseh wird die Verantwortlichteit und das zur Geltendmachung derselben einzuhaltende Versahren geregelt." Webrheit abgelehnt.

Welche Bedeutung der Ablehnung biefes gerade auf die Durchführung bes Pringips ber juriftifden Minifterverantwortlichfeit gerichteten Untrages beigumeffen ift, erhellt vollende bann, wenn man berudfichtigt, welche Auffaffungen im Reichstag über Die juriftifche und parlamentarifche Berantwortlichfeit vertreten murben. Man teilte faft allgemein die Unficht, daß mit dem Begriffe ber juriftifchen Berantwortlichkeit die Notwendigkeit einer gleichzeitigen Regelung burch bie Verfaffung verbunden fei; ohne Minifteranklage fei eine juriftifche Berantwortlichfeit nicht bentbar. Mit diefer Auffaffung ftellte fich die große Mehrheit des Reichstags auf den Ctandpuntt des Mbg. Binte"), der für jede juriftifche Berantwortlichkeit die notwendige Grundlage barin fah, "zunächft einmal in die Verfaffung bineinzuseten, welche Verbrechen eines Minifters benn überhaupt eine folche Berantwortlichfeit in juriftifchem Ginne fonftituieren und ihn einer Unflage vor irgendeinem Reichsgericht ansfeten follen." Coweit fich überfeben läßt, war wohl der 216g. Lasters) der einzige, der von der Ministeranflage als einer condicio sine qua non der juriftifden Berantwortlichfeit abseben zu fonnen alaubte.

In der Auffassung über die politisch-parlamentarische Verantwortsichteit bestand dagegen eine Uedereinstimmung der Meinungen. Man sah in ihr die Verpslichtung des Ministers, wegen seiner gesamten Untektätigseit vor dem Parlamente Rede und Untwort zu siehen. Die Mittel ihrer Verwirtlichung wurden erblicht in dem Rechte des Parlaments auf freie Diskussion, in Kritsten, Resolutionen, Interpellationen und schließlich Odressen und Veschwerzden an den Monarchen. Interessant und für die hohe Verwertung der parlamentarischen Verantwortsichteit seisten des Reichstaas

e) Vergl. die Rede des Alds. Saenel in der Reichstagsfigung vom 9. Märs 1878 (Etenogr. Verfiche 1878, S. 407): ...... wenn die Verläffung uns einmal jagt: Eine derartige Verantwortlichteit der Reichsbebörden gegenüber dem Reichstag deftelt, je gibt die Verläffung auch is Aufreitung, ums diejenigen Wittel, die zur Durchführung dieser Verläffung einem verläftelt die hien die der Verläffung eine Verläffung ver der Verläffung verläftelt die Verläffung verläftelt der Verläffung eine Verläffung ein verläftelt der Verläffung ein verläffung eine verläffung ein verläffung eine

<sup>1)</sup> Stenogr. Berichte 1867, G. 369.

<sup>8)</sup> Stenogr. Berichte 1867, G. 365.

Es hat aber doch den Unichein, als ob der Reichstag fich nicht

allein durch Grinde der Emmpathie für die politische Berantwort-

lichkeit zur Ablehnung bes Bennigfen'ichen Untrage und bamit gur

Migbilligung ber juriftifchen Berantwortlichfeit bat beftimmen

laffen. Much die entschieden ablehnende Saltung der Berbundeten

Regierungen wird auf die Stellunanahme bes Reichstaas einae-

ein "wahres Spielwert für Rinder" 13).

darakteristisch ist es, daß man in ihr die Möglichteit finden au können glaubte, missikobige Minister zu beseitigen. So sah der Abg. Be ber ") gerade in dieser Möglichteit einen wesentlichen Inhalt der politisch-parlamentarischen Berantwortlichteit. Lehnlicher Ansicht war auch der Abg. Bin te 1"): "Eine Regierung, die nicht imstande ist, mit ihrer Landesvertretung auf die Dauer auszuschmen, muß entweder sich altsomnodieren oder ihren Plat räumen, das ist, was man politische Berantwortlichteit nennt."

Bei diefem Stande der Auffaffungen des fonftituierenden Reichstags, welcher vor allem burch bie ftarte Betonung bes Erforderniffes der Minifterantlage für die juriftifche Berantwortlichfeit fein darafteriftifches Geprage fand, fann es faum noch irgendeinem Zweifel unterliegen, welcher Charafter ber in Urt. 17 ber R. B. normierten Verantwortlichkeit zugedacht fein follte, als ber Reichstag in feiner Mehrheit den gerade auf ftrifte Durchführung bes Pringips der juriftischen Minifterverantwortlichfeit abzielenben Bufatantrag bes 21bg. Bennigfen ablehnte. Der tonftituierende Reichstag wollte - Diefer Schluß ift imbedingt gerechtfertigt - Die politisch-parlamentarische Verantworlichkeit burch Urt. 17 in die Berfaffung aufnehmen. Diefe Stellungnahme entfprach auch ber Wertschätung, welche beiden Urten der Minifterverantwortlichkeit gegenüber befundet murde. Man raumte, wie ichon berührt, durchweg der politisch-parlamentarifchen vor der juriftischen Berantwortlichfeit den Vorzug ein. Go außerte der Abg. Gumbrecht 11): "Auf die juriftifche Verantwortlichkeit gebe ich nicht viel . . . von ber politischen fann und darf man nicht gering benten." In abnlichem Ginne ließ fich der Abg. Weber aus 12): "Um die Minister aus ihrem Umt zu bringen, genügt mir eine Berantwortlichfeit, und das ift die politische, und ich lege, wenn noch die juriftifche bingutommen foll, auf diefe lettere gar fein Gewicht. . . . Ich glaube auch, daß die juriftifche Verantwortlichkeit des Papieres nicht wert ware, auf dem fie ftande." Recht draftisch nannte der

Regierungen bereits vereinbarten Berfassung. Damals lag also handgreiflich die Bestürchtung vor, daß die Unnahme umd Durch-finng des Prinzips der jurikischen Berantwortlichkeit den ganzen Norddenkichen Bund zum Fall bringen könnte" 1:5).
Wie dem anch sei, aus welchen Gründen auch immer der

Reichstag zu einer Ablehnung bes Benniafen'ichen Amendements

Bund einzutreten, und zwar nur auf ber Grundlage ber unter ben

gelangt ift, in der Ablehnung selbst liegt unter Verücksichigung der im Neichstag herrschenden Stimmung und der unter seinen Mitgliedern vertretenen Aufsassungen die Karste Absage an das Prinzip der juristischen Ministerveranswortlichteit. Der aus den bistorischen Tatsachen zu ziehende Schluß rechtsertigt allein die Aussezung der in Art. 17 setzgelegten Veranswortlichteit als einer politisch-parlamentarischen. Wir kennen nach de: Neichsversassung teine juristische Ministerveranswortlichteit; auch im Prinzip ist biese

in Urt. 17 nicht ausgesprochen 16).

wirft haben. So erklärte gelegentlich der Veratung des Stellvertretungsgelegies der Abg. Neichen so ergeriet. Dannals habe fich der Reichstag in einer wirflichen Iwangstage bestunden; denn damals bade der Bundestat sich gegen die Anertennung der juristischen Verantwortlichteit der höckten Reichsbeamten ausgesprochen. "Damals bestand jene Iwangstage für den Reichstag darin, daß die Verbündeten Regierungen sich nur verpslichtet batten, bis zum Angust des Jabres 1867 in den Nordbeutschen

<sup>9)</sup> Etenogr. Berichte 1867, G. 364.

<sup>10)</sup> Stenogr. Berichte 1867, G. 369.

<sup>11)</sup> Stenogr. Berichte 1867, G. 363.

<sup>12)</sup> Stenogr. Berichte 1867, G. 364, 365.

<sup>18)</sup> Stenoar. Berichte 1867, G. 369.

<sup>14)</sup> Stenogr, Berichte 1878, G. 407.

<sup>15)</sup> Vergl. die Rede des Abg. Spahn in der Sitzung vom 2. Dez. 1908, Stenogr. Ber. 1908, S. 5912.

<sup>16)</sup> Der Abg. v. Bennigsen hat dies in der Sitzung vom 5. März 1878 gerade unter Hinweis auf die besagte Ablehnung seines Antrags

Daraus ergibt sich, daß jedes auf Einführung der Ministeranklage abzielendes Geset keine Ergänzung oder Ausssührung der Verfassung jondern eine völlige Umwälzung des vom Gesetzgeber gewollten Verankvortlichkeitsprinzips bedeuten würde. Die praktisse Koniequenz hieraus ist, daß hierzu ein einsaches Geset nicht genügen würde, sondern ein versassungänderndes Geset unter Zeobachtung der Vorschrift des Art. 78 der R. V. ersorderlich wäre.

Der in Urtifel 17 begrundeten politifch-parlamentarifchen Dinifterverantwortlichfeit fann nicht beshalb ber ihr jugelegte Charafter abgefprochen werden, weil bie Berfaffung feine naberen ausdrudlichen Bestimmungen barüber enthält, insbefondere auch nicht über die Urt ber Geltendmachung feitens bes Reichstags. Befanntlich fcopften bieraus die Berneiner jeglicher Minifterverantwortlichfeit des Reichskanglers ihr hauptfächlichftes Argument 17). Auch im fonftituierenden Reichstage mar die Frage ber Aufnahme einer befonderen diesbezüglichen Beftimmung in Die Berfaffung Gegenftand lebhaften Meinungsaustaufches. Die einen verlangten nachdrudlichft die Ginfchaltung eines entsprechenden Cabes in die Berfaffung, mabrend die anderen deffen Meberfluffigfeit betonten. Go ging ein Untrag Laster 18) dabin, daß ber Reichstag bas Recht babe, Abreffen an bas Bundespräfidium gu richten, Interpellationen gu ftellen. Gin Untrag Braun verlangte eine Bestimmung, daß ber Reichstag berechtigt fei, die Unwesenheit des Bundestanglers oder eines Stellvertreters gu fordern. Alle

Unträge wurden jedoch abgelehnt, nicht etwa, weil der Reichstag nicht einmal die politisch-parlamentarische Miniserverantwortlicheit hätte statuieren wollen — eine solche Stellungnahme wäre bei der ganzen Tendenz des Utr. 17 absolut inkonsequent gewosen —, sondern weil von seinen der Verbündeten Regierungen Erslärungen in wohlwollendem Sinne abgegeben wurden, die ein Interpellationsrecht usw als selbstwerständlich hinsellten, und deshalb die beantragten Jusähe für überflüssiss diesten und deshalb die dentragten Jusähe für überflüssis erdetet wurden. Vis son ar d erslärte damals 19): "Ich dalte diesen Jusah (Untrag Braun) eigentlich für überslüssisse, die Regierungen haben ja das größte und dringendste Interese, ihre Angelegenheiten beim Reichstag zu vertreten und hier zu erscheinen."

Die Ablehnung der juriftifchen Natur der Berantwortlichkeit bes Reichstanglers im Ginne einer letten Endes burch Minifteranflage reglifferbaren Rechenschaftspflicht barf aber nun nicht bagu führen, ber in Urt. 17 normierten parlamentarifchen Verantwortlichteit jegliche Rechtsnatur abzufprechen. Dan es boch gefchiebt, muß unverständlich erscheinen, fobald einmal die Verantwortlichkeit bes Reichstanglers als die fonftitutionelle Minifterverantwortlichfeit erfannt ift. Die Minifterverantwortlichfeit ift ein Inftitut bes öffentlichen Rechts, ein verfaffungemäßig anerfannter, wenn auch in feinem Wefen umftrittener ftaatsrechtlicher Begriff, gleichviel, in welcher Form fie auftritt, ob in der der juriftifchen ober politifch-parlamentarifchen. Denn es ift wohl gu beachten, daß ber Unterschied beider Urten von Verantwortlichkeit nicht in ihrem Wefen begründet liegt, fondern nur in ben verschiedenen Wirfungen, die fie bervorrufen, beren Gigenart wir oben naber getennzeichnet baben. Rur auf der nicht genügenden Unterscheidung zwischen dem eigentlichen Wefen und den Birfungen bezw. Formen ber Minifterverantwortlichfeit fann die irrige Auffaffung beruben, daß die parlamentarifche Minifterverantwortlichfeit feine Rechtsnatur befite.

Die Mehrheit der staatsrechtlichen Schriftsteller erkennt den Rechtscharafter der in Etr. 17 der R. B. für den Kangler begründeten Verantworflichkeit an, verweist aber in der Zegründung bierfür fait ausschlichklich auf den Umstand, daß die Verantworflich-

durch den konfiktuierenden Reichstag untweiddutig erklärt; ..... eine jurchfilige Verantwortlichteit fennt die Reichsverfoffung so wenig, wie bie mancher anderer Einder (Etenogr. Ber. 1878, S. 329). Bergl. auch die Erklärung des derzeitigen Etaatssickreiars des Innern V. Bergl. auch die Erklärung des derzeitigen Etaatssickreiars des Juneen V. Bergl. auch die Erklärung des derzeitigen Etaatssickreiars des Juneen V. Bergl. 2008, (Etenogr. Ber. 1908, E. 5904); ... die (Berantwortlichteit) sie dem Erlas der Berfassiung für den Norddeutschen und und ehen die Archiventung der Verfassiung für den Norddeutschen der wie vollem Bewuhrtein als ein politisisch des Prinzip bingefellt, und es sind die Entstäge abgelehm worden, welche Bestimmungen über die Rechtsfermen hinzussissen wollten, in denen die Berantwortlichteit geltend zu machen sei. Man erdlich in dem vollstischen Prinzip selbs den wirtslamsten und des Wesendert Verstellung und der gesprechten Garantien und dachte, wie eler dearaftertiistische Unsderungen bervorragender Parlamentarier es dartun, von dem Werte juristischer Jormelin gering.

<sup>17)</sup> Bergl. Benfel, G. 54.

<sup>18)</sup> Bergl. Stenogr. Ber. 1867, G. 446.

<sup>19)</sup> Stenoar, Berichte 1867, G. 445.

feit im Versassungsgesche ausgesprochen sei. Go haenelwitzugen in ber Versassungsunden kehr und bestimmt ist, ist die Regelung eines Rechtsverhältnisses; die Verantwortlichteit ist eine juristische und rechtsiche nach unserer Versassung, nicht bloß eine moralische. Wir haben darauf ein wohlerwordenes Recht und dem nicht eine ganz bestimmte juristische Pflicht gegensüber. Und dorn "I und Uns dus dus zu entwehren an, daß der rechtliche Charafter der kanzlerischen Verantwortlichteit daraus zu entnehmen sei, daß sie überhaupt in die Versassung aufgenommen sei. Kehnlich düngert sich G du 1 ze "I): "Es ist anzunehmen, daß zeder Vrittel einer Versassung einen Rechtsfalt aussprechen will und wirklich ausspricht. Sähe der Woral und Politit gehören in teine Versassungers als eine rechtliche anzusehen.

Bit aber die Berantwortlichfeit bes Ranglers eine rechtliche, fo find auch logischerweise die aus dem Begriffe ber Minifterverantwortlichkeit fich ergebenden Befugniffe bes Reichstags und bes Bundesrats Rechte, Die Rechenschaftspflicht Des Reichstanglers eine Recht & pflicht. Diefer Charafter fann letterer nicht beshalb aberfannt werden, weil bas Gefet feine Mittel an die Sand aibt, fie im außerften Falle zu erzwingen; benn wie Dreuft 24) richtig bemerkt, ift die Erzwingbarkeit fein essentiale bes Begriffes "Recht", wenn fie fchlieflich auch bas Biel ber Rechtsentwidlung ift. Das Moment bes 3wangs wohnt jedem Rechtsfat ideell inne; boch ift die außerliche Erzwingbarteit nicht, wie man früher lehrte, Rriterium und notwendige Gigenschaft ber Rechtsnorm. Go gibt es eine gange Reibe von Rochtsfähen, die ber Erzwingbarfeit ermangeln; hierher gebort eigentlich bas gange Gebiet bes Bolferrechts - bem manche ja auch, um tonfequent gu bleiben, die Rechtsqualität absprechen; aber auch bas gange Ctaatsrecht würde aus bem Gebiete bes Rechts herausfallen, wollte man ben äußeren 3mana als wefentliches Erfordernis des Rechtsbegriffs verlangen.

Die sich sür den Ranzler aus Urt. 17 ergebende Rechenschaftspflicht ist daher eine Rechtspflicht. Ebirde beispielsweise der Ranzler ohne triftigen Grund oder überhaupt ohne Ungaden von Gründen sich weigern, auf Verlangen des Reichstags dezüglich seine Rechtsverlegung bedeuten Dinwort zu siehen, so würde dies eine Rechtsverlegung bedeuten Dinwort zu siehen, so würde dies eine Rechtsvachteile nach sich ziehen found, da es an einer diesbezüglichen Verstummung in der Versassing sehrt. Der Reichstag wäre auf die anerkannten Mittel der Geltenbunachung der parlamenterischen Verantwortlichfeit beschräutt und würde schließtich zu einer Veschwerde an den Kalfer greisen können W. Und doch will uns scheinen, daß es einen bedeutsamen Untersched darsiellt, ob der Rechtskanzler eine Rechtspssicht verleht oder nur einem positischen oder moralischen Gebot zuwiderspandelt.

Es muß aber als verfehlt bezeichnet werden, wenn Dainert 27) und Rumpelt 28) unter Berufung auf Preuf an Die Feststellung ber rechtlichen Natur ber fanglerifden Berantwortlichfeit in jedem Falle die Folge fnüpfen, daß ein die Ministeranklage einführendes Gefet feine Verfaffungsanderung, fondern lediglich eine Ergangung berfelben bedeuten würde, welche burch einfaches Befet erfolgen tonnte. Dies ift, wie ichon erwähnt, nur bann zutreffend, wenn die Berantwortlichfeit des Urt. 17 der R. 3. als die juriftische im engeren Ginne gedacht gewesen ift; war aber ber Wille der Verfaffungsgeber, wie es tatfächlich der Fall ift, auf die Schaffung ber politisch-parlamentgrifden Berantwortlichfeit gerichtet 29), fo tann es felbftverftandlich feine Erganzung oder Musführung der Berfaffung bedeuten, wenn biefe burch ein Minifterverantwortlichkeitsgefet mit Minifteranklage in die eigentlich juriftifche umgewandelt wurde. Sieran fann auch der feftgeftellte allgemein rechtliche Charafter ber parlamentarischen Berautworlichfeit nichts andern. Die Ginführung der Ministeranklage wurde

<sup>20)</sup> Stenoar, Ber. 1878, G. 407.

<sup>21)</sup> Staatsrecht I, G. 258.

<sup>22)</sup> G. 113.

<sup>23)</sup> Lehrbuch II, G. 93.

<sup>24)</sup> G. 435.

<sup>25)</sup> Bergl. Rojenberg.

<sup>20)</sup> Ein darin ausgesprochenes Rerlangen nach Abberufung des Kanglers würde der Kaiser aus politischen Gründen wohl kaum abichtagen können.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) G. 67.

<sup>28)</sup> G. 44.

<sup>29)</sup> Infoweit ftellt Urt. 17 burchaus eine lex perfecta bar,

eine vollftändige Umwälzung des in Art. 17 begründeten Berantwortlichfeitsprinzips darstellen. Diese könnte daher nur im Wege verfassungsändernden Gesekes erfolgen.

Es hat nicht an Bemishungen gesehlt, eine Verlassungsänderung im Sinne der Einführung der juristischen Ministerverantwortlicheit herbeizuführen. Einzelnen großen Parteien im Neichstage hat von sehre de durch Art. 17 der N. V. statulerte politischparlamentarische Verantwortlichteit des Neichstanzlers als unzureichend erschienen, und in ihrem politischen Programm bildet neben der Forderung nach Schaffung von verantwortlichen Neichstunistern die nach Schaffung von Verantwortlichen Neichstunistern der nach Schaffung von Verantwortlichen Neichstungkein der Ministerantlage einen der damptsächlichken Punkte. Alle dahin zielenden Unträge, die immer wieder erneut eingebracht wurden, haben aber dislang das erstrebte Ziel nicht zu erreichen vermocht.

Co brachte das Jahr 1900 zwei Untrage betreffend die Berantwortlichfeit bes Reichstanglers. Ein Bentrumsantrag vom 23. November 30) ging dabin, die Berbündeten Regierungen gu erfuchen, dem Reichstage einen Gefetentwurf vorzulegen, welcher Die Errichtung und bas Berfahren eines Staatsgerichtshofs für bas Deutsche Reich regelte, ju beffen Buffandigfeit folgende Gegenftande gehören follten: 1. . . . 2. Streitigfeiten über die Berantwortlichfeit bes Reichstanglers und feiner gefetlichen Bertreter. Ein von fogialbemofratischen Abgeordneten gestellter Untrag vom 22. November 1900 31), welcher am 9. Dezember 1903 32) erneut eingebracht murbe, verlangte bie Aufnahme einer Reihe Die Berantwortlichkeit bes Reichstanglers im einzelnen regelnder Beftimmungen in die Berfaffung. Urt. 17 a bes vorgelegten Gefebentwurfes erflärte ben Reichstangler für feine Umtsführung bem Reichstage gegenüber verantwortlich und erftredte die Verantwortlichfeit auf alle politifchen Sandlungen und Unterlaffungen bes Raifers. Nach Urt. 17 b fonnte ber Reichstag gegen ben Reichstangler Unflage erheben, wenn er ihn für schuldig bielt, burch eine von ihm au verantwortende Sandlung oder Unterlaffung vorfählich oder grob fahrläffig feine Umtspflichten verlett, namentlich verfaffunaswidrig gehandelt oder so nst das Wohl des Neiches geschädigt zu haben. Art. 17 e überwies die Berbandblung und Entscheidung über der Antscheidung ziere kanflick der Seichendelt der Verlage dem Etaatsgerichtsbof sür das Deutsche Neich. Die Art. 17 d, e, f, g, h enthielten Bestimmungen über das Berfahren vor dem Gerichtsbof, über desse nu glammensehung, über das Erteil. Art. 17 i sah eine Erweiterung der zivilrechtlichen Berantwortlicheit des Neichstanzlers vor.

Um 26. Februar 1907 sa) wurde ein Antrag von Abgeordneten der Fortschriftlichen Volkspartei eingebracht, welcher die Verbündeten Regierungen ersuchte, auf dem Wege der Geschgebung die Verantwortlichfeit des Reichstanzlers und seiner Stellvertreter zu regeln und verantwortliche Reichsminster zu schaffen.

Die politische Krise des Jahres 1908, die von der Beröffentlichung hochpolitischer Meuserungen des Katiers ihren Ausgang nahm und zu der denkrüfteligen "Katiserdebatte" im Reichstage am 10. und 11. November führte, brachte eine ganze Reise von Anträgen, die auf Beränderung des bestehenden Berfassustandes namentlich in der Richtung einer Etärkung der kanzlerischen Berantwortlichkeit aerichtet waren.

Unter dem 12. November 1908 31) erneuerten die Sozialdemofraten ihren frührern Untrag, fügten aber dem Urt. 17 a noch die weitgehende Vestimmung binzu, daß der Reichstanzler zu entlassen sei, wenn der Neichstag es fordere. Sin Jentrumsantrag vom gleichen Tage 31) verlangte von den Verdindeten Negierungen die Vorlage eines Gesetzentwurfs, welcher die Berantwortlichteit des Neichstanzlers und seiner Stellvertreter, sowie das zur Geltendmachung der Verantwortlichteit einzuhaltende Versahren regelte. Ein Untrag von Ungeordneten der Fortschriftlichen Voslfspartei vom 30. November 1908 321 legte dem Neichstag einen die Verantwortlichteit des Neichstanzlers im einzelnen regelnden Gesetzentwurf zur Veschlußfalzung vor. Dieser katuierte in Urt. 17 a die Verantwortlichteit des Neichstanzlers und seiner Etellvertreter dinschlich lich ihrer Untsführung gegenüber dem Neichstag. In 2061, 2 wurde

<sup>80)</sup> Stenogr. Berichte, 10. Leg.-Per., 2. Geffion, 1. Unl. 3b. G. 366.

<sup>81)</sup> Ebenda G. 364.

<sup>32)</sup> Stenogr. Berichte 11. Leg. Per., 1. Geffion, 1. Unl. 3b. G. 478.

<sup>33)</sup> Unl. 35, 240, Nr. 129.

<sup>34)</sup> Unl. 3d. 250, Nr. 1036.

<sup>35)</sup> Uni. 23b. 250, Nr. 1037. 36) Uni. 23b. 250, Nr. 1063.

vie Verantwortlichteit auf alle Handlungen des Kaisers ausgedehnt, die die innere oder äußere Politit des Reiches zu beeinstussen eignet sind. Urt. 17 d wies dem Reichstage das Untlagerecht zu. Rach Urt. 17 e erfolgte die Untlage wegen Verlegung der Keichsverfassung, sowie wegen schwerer Gefährdung der Sciches durch pflichtwider Saudlungen oder Unterlassungen. Urt. 17 dibertrug die Verhandlung und Entscheidung über die Untlage einem besonderen Etaalsgerichtspos am Reichsgericht in Leipzig. Die übrigen Urtstel besasten sich in der Sauptsachen ist der Zusammenschung des Gerichtshofs und mit dem Versaberen vor demiesten.

In den Berhandlungen bes Reichstags vom 2. und 3. Degember 1908 37) famen diefe Untrage gur Befprechung und gaben Unlag zu einer bedeutfamen politifchen und ftaaterechtlichen Erorterung. Es fam faft allgemein die Auffaffung jum Ausbrud, baft die in Urt. 17 der R. V. ausgesprochene Verantwortlichkeit bes Reichstanglers durchaus ungureichend fei, und von der überwiegenben Mehrheit ber Redner, Die namens ihrer Parteien fprachen, murde es als eine bringende Forderung bezeichnet, die Berantwortlichfeit des Ranglers burch Ginführung ber Minifteranflage einer gefehlichen Regelung juguführen. Go fehr man auch in den Gingelheiten, fo binfichtlich bes Umfange und bes Inhalts ber Berantwortlichfeit - teilweife unter fcarfer Burudweifung ber geftellten Untrage, namentlich bes fogialbemofratifchen - ben verfciedenften Unfichten buldigte, fo febr war die Mehrheit der vertretenen Auffaffungen von ber Notwendigkeit ber Ginführung ber Minifteranklage überzeugt. Man verfprach fich von diefer eine hauptfächlich praventive Wirfung in ber Richtung einer Starfung ber fanglerifchen Stellung gegenüber bem Raifer 28).

Die genannten Anträge des Zentrums, der Sozialdemofraten und der Fortschriftschen Volkspartei wurden im Jahre 1909 unter dem 2.4%), 3.4%) und 6.4%) Dezember erneut eingebracht; desgleichen im Jahre 1912 unter dem 12.4%), 13.4%) und 9.4%) Februar. Ein nationalliberaler Antrag vom 9. Dezember 190946 pordere von derbünderen Regierungen die Vorlegung eines Geschentwurfs, welcher die Verfassung dahin abänderte, daß ausdrücklich die Verantwortlichkeit des Kaisers seitgestanzlers für die gefante Regierungstätigkeit des Kaisers seitgestellt wurde, weiter die Vorlage eines Geschentwurfs, in dem die Verantwortlichkeit des Reichsfanzlers vor einem Staatsgerichtshof geregelt wurde. Dieser Antrag wurde am 14. Februar 1912 erneut gestellt w.

Es find sonach bistang von allen großen Parteien des Reichstags, mit Ausnachme der tonfervativen, Unträge auf Einführung der jurifilischen Ministerverantwortlichteit des Reichstanzlers geftellt worden.

Es tann nicht unfere Aufgabe fein, die einzelnen Anträge hinsichtlich ibrer politischen Norwendigseit und pratischen Rüslichfeit einer fritischen Täufichen Normendigseit und pratischen Rüslichfeit einer fritischen Täufichen gunt unterzieben der Zas ist Sache des Polititers, nicht des Staatsrechters. Dessein Aufgabe tann nur darin bestehen, die Bedeutung und inhaltliche Tragweite der Unträge in verfassungsrechtlicher hinsicht zu untersuchen. In diese der Aufgabe in verfassen gefagt werden, daß an sich jeder Antrag auf Erlaß eines Ministerverantworflichteltsgesches mit dem Institut der Ministerantlage einen Angriff auf die Grundseiten der Reichsverfassung bedeutet, in welche die Verantworflichtelt des Reichstanzlers mit vollem Bewuftsein als politisch parlamentarische aufgenommen worden ist. Wilde

<sup>37)</sup> Stenoar. Ber. 1908, C. 5903 ff.

<sup>39</sup> Vergl. Nebe bes Alby. Jund, S. 5929: "Ein foldes Gefet wird gweifellos daz beitragen, dem Minister den Näden zu fästen gegenüber leinem Monarden. . . . Edon das Jewenststein der Möglichstei einer Nadprüfung vor einem umparteiliden Gerichtsboß ist von bedeutendem Beret." So auch Alby. Müller S. 5909: "Nur durch Zegründung blefer rechtlichen Jeruntwortlichfeit fann auch die Etellung des Nechöstanglers und seiner Etelsvertreter gegenüber schäcklichen Anforderungen unverantwortlicher Etelsen acksätzt werden."

<sup>39)</sup> Unt. 23b. 270, Mr. 51.

<sup>40)</sup> Unf. 23b 270, Mr. 61.

<sup>41)</sup> Unl. 23b. 271, 9tr. 117.

<sup>42)</sup> Unl. 23b. 298, Nr. 11.

<sup>43)</sup> Unl. 23d. 298, Nr. 74. 44) Unl. 23d. 298, Nr. 48.

<sup>45)</sup> Unl. 23b. 271, Nr. 149.

<sup>411) 2(</sup>nt. 23b. 298, 92r. 93.

<sup>47)</sup> Vergl. die Kritifen bei Paffow, S. 77 und 78, Laband, Deutsche Jurisienzeitung, Jahrg. 1901, S. 1 ff. und 1909, S. 393 ff.

nisterverantwortlichfeitsgesch mit so weitgehenden Bestimmungen aur Berabschiedung gelangen, wie sie etwa der sozialdemokratische Untrag vorschlägt, so würde dies eine der einschneidendsten Unwälsungen in der Berfassung des Deutsches Reiches bedeuten. Kaiser und Bundestat wären ihres Einslusses beraubt zugunsten einer schrankenlosen Parlamentsherrschaft. Ob ein solcher Verfassungszusändend erwänsch is beiebt eine politische Frage.

Unferen Erachtens beruht die Stellungnahme bes Reichstags für die juriftische Berantwortlichkeit auf einer leberschätzung ihres wirklichen Wertes und auf einer entschiedenen Unterschätzung der praftifchen Bedeutung der politifch-parlamentarifchen. Laband 48) führt binfichtlich der Bedeutung beider Urten von Berantwortlichfeit mit Recht aus: "Die große Entwidlung ber politischen und parlamentarifchen Minifterverantwortlichfeit, ber unermefliche Einfluß der Deffentlichfeit, die Rritif und Rontrolle, der alle Regierungshandlungen im Parlament, in der Preffe aller Parteien, in Berfammlungen und Bereinen, an Biertifchen und Regelbabnen ufm. unterworfen werden, bat die Bedeutung der rechtlichen Dinifterverantwortlichkeit in erheblichem Grade gefchmälert. Diefe Unschauungen haben gur Folge, daß die politische Berantwortlichfeit die juriftifche gang in den Schatten gestellt und entbebrlich gemacht bat." Alebnlich außerte fich im Jahre 1867 ber Geschichtsfcreiber von Enbel im Reichstage: "Die wirffame Berantwortlichfeit, das ift die öffentliche, jahrlich wiedertebrende, unumwundene, unbeschräntte Distuffion; die wirtliche Berantwortlichfeit, bas ift jene öffentliche Meinung, die in unferen Sagen nicht mehr die fechfte, fondern die erfte der Grogmachte genannt werden muß. Reine Regierung bat in den modernen Berhaltniffen Beftand, die auf die Dauer vor dem Musfpruch Diefes Gerichts nicht besteht." Bum Schluß moge noch ein Musspruch Bismards angeführt werden, den er 1877 im Reichstage getan bat: "Eine gerichtliche Berantwortung wird doch nur felten in Unfpruch aenommen. In der Politit befteht, meinem Gefühl nach, die Berantwortlichfeit im wefentlichen barin, ob jemand ichlieflich nach bem Urteil feiner Mitbürger fich blamiert in der Politif, die er macht, oder nicht, und wird darin feinen Abichlug finden, daß ein

Minister auf den erkennbaren Wunsch der Mehrheit der Bolksvertretung oder aus eigener Leberzeugung zurücktritt und sich einer scharfen Kritif ausseht" 40).

#### \$ 6.

Nicht weniger bestritten, als die Frage nach dem Wesen der tanglerischen Verantwortlichkeit, ist die nach dem zu ährer Geltendmachung berufenen Subjette.

Sang unbestritten ist der Reichstanzler gunächt dem Reichstage verantwortlich, Etreit herricht in der staatsrechtlichen Literatur nur darüber, ob auch dem Bundesrat ein Recht auf Rechenschaftslegung seitens des Kanglers wegen seiner ministeriellen Tätigkeit guguerkennen ist. Die herrschende Unsicht bejaht mit Recht diese Frage'), während eine Minderbeit in nur den Reichstag zur Geltendmachung der fanzlerischen Verantwortlichseit legitimiert erachtet.

Es muß verwunderlich erscheinen, daß die Frage angesichts ihrer Zedeutung in den Verhandlungen des konstitutierenden Reichstags keine eingehendere Behandlung ersahren hat, trothdem des Wibgeordnete Schulze ") das Problem ausdrücklich angeschnitten hatte. Hieraus aber den Schufz zu zieben, wie es Rosen den den tera 1)

<sup>18)</sup> Deutsch. Jur. 3tg. 1901, G. 4.

<sup>40)</sup> Bergl. 206g. Dirtfen, Stenogr. Ber. 1908, G. 5934.

<sup>1)</sup> Vergl. Thublehum, Verfaffungsrecht, S. 132, v. Mohl, Reichsftaatsrecht, S. 388, v. Admie, Etaatsrecht I, S. 297, Laband, Staatsrecht I, S. 382, Jorn, Staatsrecht I, S. 258, Joel, S. 410, Pijftorius, S. 203, Preuß, S. 444, v. Frifch, S. 319, Paffow.

<sup>2)</sup> Bergl, insbesondere Rosenberg, S. 31 f. v. Sepbel hält in Konfequeus feiner Buffoffum von der Natur der langlertichen Berantwortlichsteit die Frage, wem aggenüber der Reichstangler verantwortlich ift, für gleichgültig (Kom. 1. Mufl. S. 129). Desgl. Seniel, für den die Berantwortlicheit des Kanglers nur als dijgiplindre gegenüber dem Kaifer beitebt.

<sup>\*)</sup> Bergl, bie Rede in der Situng vom 23. März 1867, Schnogt. Serichte, S. 341: "Benn Sie bloß fagen, die detreffenden Perfonen find verantwortlich, da bleiben fait alle Fragen, die sich auf die Verantwortlichteit beziehen und die Verantwortlichteit beziehen und die Verantwortlichteit iberdaupt erst zu etwas Wesenhalten machen, überg und werelchigt; da frage ich erst: Verantwortlich? Sind sie dann verantwortlich? Sind sie dem Reichstag verantwortlich? Sind sie auch dem Innwestat verantwortlich West fann die Verantwortlich eit gelend machen? Das muß man doch sagen."

<sup>1) ©. 32.</sup> 

tut, daß der Reichstag nicht für erforderlich gehalten habe, "unch den Reglerungen (Bundesrat) eine Kontrolle über die Tätigfeit des Sundesfanzlers einzuräumen, auch für die Reglerungen einen Schut gegen lebergriffe und Willfürafte des Inndesfanzlers au schaft geen die Vererbies beruft auch das hieraus hergeleitete Urgument gegen die Verechtigung des Jundesfats auf einer Uleberschätzung des Vertes parlamentarischer Verbaublumen.

Die Frage nach ber Berechtigung bes Bundesrats muß aus inneren juriftlichen Grunden bejaht werden.

Die Rofenberg'iche Argumentation bat etwas Beftechendes an fich. Gie befagt: "Durch 2lrt. 17 ber R. B. follte eine Berantwortlichkeit des Reichstanglers im Ginne ber berrichenden fonftitutionellen Theorie begründet werden. Mus Diefer fonftitutionellen Theorie aber fann eine Berantwortlichfeit bes Reichstanglers gegenüber bem Bundesrat nicht bergeleitet werben, ba ber Bundesrat mit einem Oberhaus nicht verglichen werben fann, vielmehr au jeder Urt von parlamentarifcher Rorperfchaft in icharfftem Gegenfat fieht." Giner ernfteren Prufung vermag bieje Argumentation aber nicht ftandzuhalten. Dur eine fchematifche Beweisführung fann baraus, daß in der fonstitutionellen Monarchie bas Recht auf Berantwortung ber Bolfsvertretung guftebt, ben Coluft berleiten, bag nun auch in jeder anderen Form flaatlicher Organisation, welche den Gedanken der konftitutionellen Ministerverantwortlichfeit fibernommen hat, nur die als Vertretung bes Volfes fich barftellende Rörperichaft berechtigtes Gubieft ber Berantwortlichfeit fein fonne. Es wird babei gang überfeben, daß fich bas Pringip ber aus der fonftitutionellen Monarchie geborenen Minifterverantwortlichkeit in der bier gewonnenen Geftalt nur bei mefentlich aleichen Staatsgebilden erhalten fann, feine Unwendung aber auf Staatsgattungen verschiedenen Charafters nur unter Berudfichtigung ber Diefen eigentümlichen ftaatsrechtlichen Befonderheiten erfolgen fann.

Das Deutsche Reich stellt aber eine von der Monarchie durchaus adweichende Staatssorm dar, deren Eigenart in dem bundesstaatlichen Charafter begründet liegt. So ist der Kaifer als solcher nicht Monarch im staatsrechtlichen Sinne, da er nicht Träger der Reichsstaatsgewalt ist, die souverane Reichsgewalt rucht vielemehr bei der "Gesamtheit der Verbündeten Regierungen", welche

ihre Repräsentation in dem obersten versassungsmäßigen Organ des Reiches, dem Bundesrat, sindet. Die gesetzgebende Gewalt wird daher auch nicht, wie in der sonsittutionellen Monarchie vom Monarchie und dem Parlamente, so im Reiche vom Kaiser und dem Reichstage ausgesibt, sondern vom Bundesrate gemeinschaftlich mit leiterem.

Eine richtige Beurteilung ber Frage nach bem Rechte bes Bundesrats auf minifterielle Rechenschaftslegung muß von ber Untersuchung ausgeben, ob biejenigen Grunde, auf welchen in ber tonftitutionellen Monarchie bas Recht Des Parlaments auf Geltendmachung ber Minifterverantwortlichkeit beruht, nach ber Berfaffung bes. Deutsches Reiches aufer gegenüber bem Reichstag, als bem unbestrittenen Erager bes Berantwortlichkeiterechts, auch gegenfiber bem Bunbegrat als porliegend zu erachten find. Giebt man bas mafigebende Moment für bas Recht bes Parlaments in ber Satfache, baft Diefes eine Bertretung bes Bolfes barfiellt, fo mußte man allerdings zu einer Ablehnung ber von uns bejahten Berechtigung bes Bunbegrate gelangen; benn ber Bunbegrat bat nichts mit einer Bolfsvertretung gemein, als Rollegium von Bertretern ber bundesftaatlichen Regierungen fiebt er im ichariften Gegenfate ju jeber parlamentarifden Rorpericaft. Aber ber lette, aus bem mabren Wefen ber Minifterverantwortlichfeit fich ergebende Grund, welcher bem Parlamente Die Rechenschaftsbefugnis guweift, beruht nicht fo febr auf feiner Eigenschaft als Repräsentant bes Bolfes, als vielmehr auf feinem Rechte, in Austibung ber Ctaatsgewalt bei ber Gefetgebung entscheidend mitzuwirten. Es ift icon oben auf ben inneren 3med ber Minifterverantwortlichkeit bingewiefen worden, der fich dabin bestimmen läßt, daß bem Parlamente in feiner Cigenfchaft als gefetgebendes Organ gur Erzielung einer organifchen Berbindung mit der vollziehenden Gewalt auf diefe eine gemiffe Einwirfung ermöglicht werden foll b). Die Minifterverantwortlichfeit, welche eine gefehmäßige Verwaltungstätigkeit ficherauftellen beftimmt ift, wird baber vom Parlament gerabe wegen feiner gefengebenden Satigfeit geltend gemacht. 3ft bamit aber ber mefentliche Grund ber bem Parlamente guftebenden Rechenschaftsbefugnis festgestellt, fo tann es nicht ichwer fallen, fein

<sup>5)</sup> Bergl, Preuß, G. 423 ff., 438.

Borliegen auch beim Bundesrate gu bejahen. Denn ber Bundesrat ift bas vornehmite Organ und ber enticheidende Fattor ber Reichsgefetgebung. In ibm rubt foggr ber Schwerpunkt ber Gegesetgebung; benn feine Mitwirtung befdrantt fich nicht, wie die bes Reichstaas auf die Reftftellung bes Gefetesinbalts, er erlant auch den Gefetesbefehl. Daneben übt der Bundesrat allerdings auch eine gemiffe Bermaltungstätigfeit aus, welche aber gegenüber ber bes Raifers, bes oberften Bollzugsorgans ber Reichsgewalt, nicht in die Wagfchale fällt. Denn die Berwaltungstätigkeit bes Bundesrats bewegt fich in der Sauptfache nach Urt. 7 Biff. 2 der R. B. nur auf bem Gebiete ber Beichluftaffung, mabrend die Bollgiebung ber eigentlichen Regierungsatte, die wirkliche Erefutive beim Raifer rubt. Die Sauptbedeutung bes Bundesrats liegt wefentlich in feiner Stellung als Legislativorgan; als foldem muß ibm daber, wie bem Reichstage, ein Recht auf minifterielle Berantwortlichfeit zuerfannt werben.

Man bat weiter gegen die Berechtigung des Bundesrats bas von Rofenbera ") aufgestellte Argument angeführt, daß, da ber Reichstangler als Gebilfe bes Raifers beffen Rechte mabraunehmen babe und beffen Unordnungen Folge leiften muffe, eine Rritit feiner Tätigfeit feitens bes Bundesrats einen ungulaffigen Gingriff in Die Rechte des Raifers enthalten würde, ber als gleichberechtigter Fattor neben bem Bundesrat ftebe. Diefe Beweisführung geht u. E. aleich von einer recht zweifelhaften Borausfetung aus 7); benn die Behauptung, daß der Raifer gleichberechtigter Fattor neben dem Bundesrat fei, durfte mohl ftaatsrechtlich nicht ohne weiteres als richtig anerkannt werden tonnen. Juhaber ber Staatsgewalt im Deutschen Reiche find ber Bundesrat und ber Reichstag, nicht auch ber Raifer, wenn ibm auch ein gewiffer Teil ber Staatsgewalt gur felbständigen Ausübung übertragen ift. Co liegt benn auch die Gesetgebung, die vornehmfte Betätigung ber Staatsaemalt, in den Sanden bes Bundesrats und bes Reichstaas. mabrend bem Raifer nur die Ausfertiaung und Berfundung ber Gefete obliegt. Der Raifer ift in ber Sauptfache Bollgugsorgan ber im Bundesrat und Reichstag verforperten Reichsgewalt. Gein Gehilfe bierbei ift ber von ihm ernannte Reichstangler, ber, ba ber

Raifer nicht verantwortlich gemacht werden kann, für deffen ganze Exekutive die Berantwortung zu tragen hat.

Aber ganz abgesehen von dieser Frage muß es doch auch recht fraglich erscheinen, ob denn eine Kritif des Zundesrafs an der Minikertätigseit des Kanzlers, zumal an derjenigen, welche er als Vertreter des Kaisers selbständig vornimmt, überhaupt als ein Eingriff in die Rechtssphäre und Selbständigkeit des Kaisers bezeichnet werden fann. U. S. ist dies zu verneinen; denn mit derselben Logits müßte man dann ja auch dem Reichstage, dessen Verställich zu kliebe gerbaltnis zum Kaiser im Sindlick auf die Gleichberechtigung faum wesentlich anders sein kann, wie das des Zundesrafs, jedes Recht auf Kritist an der Umstätätigkeit des Kanzlers aberkennen; das würde aber die Leugnung jeder Ministerverantwortlichseit bedeuten.

Eine eigenartige Rolle frielt in ber Beweisführung für und gegen die Berechtigung bes Bundesrats ber Urt. 72 ber R. B. welcher bem Reichstangler die Berpflichtung auferlegt, über die Berwendung ber Ginnahmen des Reiches fowohl bem Bundegrate, als auch dem Reichstage jährlich Rechnung ju legen. Er wird von beiden Parteien zur Unterftützung ibrer Unficht berangezogen. Die einen feben in ihm eine Beftätigung ber von ihnen behaupteten Berantwortlichfeit bes Ranglers auch gegenüber bem Bunbesrat, während die anderen die Bestimmung als "lex specialis" aufgefaßt wiffen wollen 9), aus welcher gerade wegen ihres Musnahmecharafters bervorgebe, daß ber Bundesrat nur auf etatrechtlichem Gebiete bem Reichstage gleichaeftellt fei, im übrigen aber fein Recht auf minifterielle Rechenschaftslegung habe. U. E. fann ber Urt. 72 als felbständiger Beweisgrund weder für die eine noch die andere Unficht Verwendung finden. Wir halten ibn nicht für eine lex specialis, fondern erbliden in ibm die Unwendung bes aus ber Stellung des Bundesrats als Organ ber Gefengebung fich von felbft ergebenden Grundfates, baf auch ber Bundesrat ben Reichsfangler als Reichsminifter gur Berantwortung gu gieben berechtiat ift.

Diefe Auffaffung entspricht auch dem Standputt, welcher, soweit fich übersehen läßt, von jeher von der Reichsregierung ver-

<sup>6)</sup> S. 33.

<sup>7)</sup> Bergl. auch Born, Staatsrecht I, G. 258, Note 17.

<sup>8)</sup> Vergl. Blumenfeld.

<sup>9)</sup> Go Rofenberg, Schlüter.

treten wurde. Es mögen daher jum Schlusse wei Stimmen 10-angestührt werden, von denen namentlich das Gewicht der ersteren wugunsten unserer Auffassung schwer in die Wagschale fällt. So ertlärte Vism ard in der Stung vom 28. September 1867: "Ich gebe hiermit . . . die Erstlärung ab, daß ich den Bundesfanzler auch für die Kriegs- und Marineverwaltung des Bundesfanzler auch für die Merches und dem Bund estrat gegenüber für verantwortlich ausehe, solange die seizige Verfassung beschieft. Ebenso dusterte sich Fürst Bilow in der Stung des Reichstags vom 19. Januar 1903: ". . . . Ich die Virnen der Geschäfte verantwortlich, welche weder den äußeren, noch den inneren Frieden gefähret."

#### \$ 7.

Was den Umfang der ministeriellen Verantwortlichteit des Reichstanzlers augebt, so gibt uns auch hierüber die Reichswerfassung nur unvolltommen Aufschluß. Art. 17 bestimmt lediglich, daß die Unordnungen und Verfügungen des Kaisers der Gegenzeichnung durch den Kauzler bedürfen und daß dieser hierdurch die Verantwortlichkeit übernimmt. Luser der schon erwähnten Zestimmung des Art. 72 der R. I., wonach der Reichstanzler verpschiedt ist, jährlich über die Verweidung der Reichseinnahmen Rechnung zu legen, sindet sich noch eine Reihe von Spezialgeschen und Spezialverordnungen, in welchen die Verantwortlichkeit des Reichstanzlers für einen gewissen Kreis von Geschäften besonders zum Ausdruft gesonmen ist 3). Daß hierdurch der Umsang der Verant-

wortlichteit des Neichskanzlers nicht erschöpfend geregelt ist, versteht sich von selbst. Die Frage nach der ertenziven Umsdehnung der kanzlerischen Verantwortlichteit muß aus dem Vessen der in Urt. 17 auch für den Neichskanzler begründeten konstitutionellen Ministerverantwortlichkeit beautwortet werden.

Nach anerfannten staatsrechtlichen Grundfächen reicht die Verantwortlichkeit eines Ministers soweit, als seine Kompetenz geht. Für fämtliche Handlungen, die innerhalb der Grenzen seiner Umtstätisteit liegen, trägt er die volle Nechenschaftspilicht.

Dieser Grundsatz erleidet auch beim Neichskanzler, soweit er als Minister tätig ist, keine Durchbrechung. Tannad dett sich der Umplang der kanzlerischen Verantwortlichteit mit den Grenzen seiner Kompeteng. D. Diese aber wird bestimmt durch die dem bundesstaatlichen Charafter des Neichs entsprechende eigenartige Stellung des Neichskanzlers als Minister des Kaifers. Die Verantwortlicheit des Kanzlers umfaßt alle die Geschäfte, welche zur kalferlichen Präsonalive gebören.

Gemäß der Doppessellung, welche der Rangler bei Auslibung der faiserlichen Funktionen einnimmt, läßt fich seine Verantwortlichkeit einteilen:

- in die Berantwortlichteit für seine Tätigteit als Gehilse des Kaisers; diese greift dam Plat, wenn der Kaiser selbit Regierungsbandlungen vornimmt und der Kanzler hierzu verfassungsgemäß seine Mitwirtung verleibt,
- 2. in die Berantwortlichteit für die Tätigfeit, welche der Kanzler als Chef der gefamten Reichsverwaltung felbständig, und awar als Bertreter des Kaifers aussicht 3).

Was bas erfte Gebiet der fanzlerischen Wirksamfeit angeht, so besagt hierüber Urt. 17 der Reichsverfassung: "Die Unordnungen

<sup>10)</sup> G. Meigner, G. 42.

<sup>1)</sup> Eir erwähnen dier den Allery, Erlah vom 1. Januar 1872 detr, die Gefrah Marlineböhörde, wonach der Chef der falserlichen Admiralität die Berwählung unter der Teranhvorrlichfeit des Accidentagers gu führen bat; den Allery, Erlah vom 30, März 1889 dert, die Teranhvord des Derformandos der Martine vom der Terwaltung derschen, melder beführunt, daß, die Gerwaltung der Martine unter der Teranhvorrlichfeit des Neichstantglers von dem Staatsickreit des Reichstantglers von dem Staatsickreit des Reichsmarineams mit den Befugulfien einer obersten Neichsebehörde geführt wird"; serner das Gesch vom 27. Juni 1873 dert. Errichtung des Neichselahmants, auch deßen 3 leigteres vorbehaltlich der Befugulfien in § 5 Nr. 4 seine Geschäfte "unter der Verantworrlichfeit und nach den Unweilungen des Neichselansters" siütet.

<sup>2)</sup> Vergl. Laband, Staatsrecht I, S. 382, Jorn, Staatsrecht I, S. 256, Rosenberg, S. 22.

<sup>3)</sup> Kaaf, E. 28 und ihm folgend Schwarz, E. 43, meinen, daß der Rauster in allen Hallen als Gebriffe des Katters handle. Es mag flaatstechtlich nicht forrett sein, den Kantzler als Vertreter zu bezeichnen. Aus praftischen Geründen der Einfeltung soll aber dei der üblichen, unterficiebieden überden, das der Rempte der selbfandigen Einfeldung verbieben werben, da bei dem Rempte der selbfandigen Einfeldung "Vertreter" jung dem gekracht werde, der der gestellt der Kantzlers der der der Vertreter und burch alleinige Tätigfeit des Kanzlers unter eigener Willensbildung verben, werden werden.

und Verfügungen des Kaisers . . . bedürsen zu ihrer Gültigfeit der Gegenzeichnung des Reichskanzlers." Der Begriff "Anordnungen und Verfügungen" ist ebense unbestimmt, wie der Zegriff der Regierungsatte in der entsprechenden Bestimmung der preußischen Verfasiungsurfunde. Zedeufalls handelt es sich zunächt um Regierungshandlungen im Gegenfah zu bloß privaten Willensatten, und zwar um solche Regierungshandlungen, welche der Kaiser vorminnnt in Anssüdung der ihm durch die Verfassung übertragenen Prästielatechte.

Es fann nun nicht unsere Aufgabe sein, die einzelnen, dem Raifer versaffungsmäßig zugewiesenen Funktionen, bei deren Austibung der Kanzler mitzuwirten hat, aufzugüblen. Es würde dies eine wissenschaftlich uninteressante Jajanmenstellung der entsprechenden Versassungsbestimmungen sein. Es mögen daber nur einzelne wichtige Funktionen berausgegriffen werden.

So trägt ber Rangler Die Berantwortung für Die nach Urt. 11 ber R. B. bem Raifer obliegende vollerrechtliche Bertretung bes Deutschen Reichs 1). Die famtlichen vom Raifer in Diefer Begiebung ausgebenden Regierungshandlungen fieben daber unter ber Berantwortlichfeit des Reichstanglers. Man dente an die Eingehung von Bündniffen, den Abichluß von Berträgen. Sinfictlich letterer, der fog. Staatsvertrage, liegen die Dinge infofern etwas eigenartig, als imterichieden werden muß, ob in den Berträgen Begenftande geregelt werden, welche jum Bereiche der Reichsgefetgebung geboren oder nicht. Im erfteren Falle ift befanntlich nach Urt. 11 der R. 3. "Bu ihrem Abichluß die Buftimmung des Bundesrats und zu ihrer Gultigfeit die Genehmigung bes Reichstags erforderlich." Bezüglich fämtlicher Staatsvertrage, gleich welcher Urt, ift gunächft gu beachten, daß der Reichstangler für den vollerrechtlichen Abichluß in allen Fällen einzutreten bat; benn bierbei handelt es fich immer nur um eine faiferliche Regierungshandlung, da die Reichsverfaffung nur dem Raifer die Legitimation jum Abichluß von völkerrechtlichen Verträgen verleiht. Sinfictlich der staatsrechtlichen Bollziehung der Berträge dagegen ift zu berückfichtigen, daß der Raifer bei den nicht unter 21rt. 4 der R. B. fallenden Berträgen die dagn erforderlichen Unordnungen felbftandig

erlaffen tann, während bei den anderen die Justimmung der gesetseben Fattoren erserberlich ist. Hernach bestimmt sich die Verantwortlichseit des Reichstanzlers. Nur für die vom Kaifer zur Aussschung der Staatsverträge selbständig ergehenden Anordnungen träat er die volle Rechonschaftspflicht.

Bas die inneren Verhältniffe des Reichs angeht, so mögen folgende kaiserlichen Staatssunftionen im hinblid auf die Verantwortlichteit des Reichskanzlers hierfür nähere Erörterung finden,

Dem Raifer fteht nach Urt. 17 der R. 3. die Musfertigung und Berfündigung der Reichsgesethe gu. Un der Gesethgebung felbft bat er feinen Unteil; er ift meder an ber Feststellung bes Gefebesinhalts, noch an der Erteilung des Gefetbefehls, der sanctio legis beteiligt. Sieraus ergibt fich die Verantwortlichfeit bes Ranglers. Eine Berantwortlichfeit für die materielle Geite, ben Inhalt der Gefete, fann nicht in Frage fommen "). Denn der Inhalt der Reichsgesetze wird unter Musschluß des Raifers gemäß Urt. 5 der R. 3. durch übereinstimmenden Mehrheitsbefchluß des Reichstags und des Bundesrats festgestellt. 2Bas Dagegen die formelle Geite der Befete angeht, fo bat der Rangler verschiedene aus der feinem faiferlichen Beren übertragenen Musfertigungs- und Berfündigungspflicht hervorgebende Obliegenbeiten zu erfüllen, für beren ordnungsgemäße Durchführung er verantwortlich ift. Go liegt ibm junachft die Prufung ob, ob das Befet überhaupt ben Vorschriften ber Verfaffung entsprechend guftande gefommen ift. Liegen biergegen feine Bedenten vor, fo hat er für die richtige Unsfertigung und Berfündung ber Gefete Corge gu tragen. Dabei ift barauf gu achten, baf ber gu verfünbende Befetjestert feinem Wortlaut nach mit bem vom Bundesrat fanktionierten übereinftimmt. Bei ber Berfundung im Reichsaefetblatt ift außerdem auf die Rechtzeitigfeit derfelben Bedacht zu nehmen.

Auf dem Gebiete der Verordnungen liegen die maßgebenden Gesickspuntte ähnlich. Eine Verantwortlichteit des Reichstanzlers für deren Inhalt tann nur insoweit in Frage tommen, als auf bessen Festiellung der Kanzler bezw. der Kaifer einen Einfluß auszuschen vermag. Es tommt deshalb siets darauf an, von wem die Verordnungen ausgeden "). Für die vom Kaifer erlassenen Verord-

<sup>4)</sup> Bergl. Laband, Staatsrecht I, G. 230, 379.

<sup>5)</sup> Bergl. Rosenberg, G. 23. 6) Bergl. Fülfter, G. 596 ff.

Bas die vom Bundesrat felbständig erlaffenen Berordnungen angeht 8), fo follte man meinen, daß es auf die Frage, ob ber Reichstangler auch bierfür verantwortlich fei, nach ben vorftebend zuarunde gelegten Prinzipien nur eine verneinende Untwort möglich ift, weil doch ber Rangler begw. ber Raifer feinerlei Ginwirfung ouf beren Buftandetommen auszuniben vermag. wird vereinzelt die Gegenanficht vertreten. Sier ift vor allem v. Rönne") zu nennen, der in feiner Auffaffung foweit geht, dem Reichstangler für famtliche Bundesratsbeichluffe Die Berantwortlichteit aufzuerlegen. Diefe Rechenschaftspflicht glaubt er in einer eigenartigen Argumentation aus der in Art. 17 der R. B. für den Raifer normierten Meberwachungspflicht berleiten zu tommen, auf Grund welcher ber Raifer Die von ibm porzunehmende Bollgiebung ber Bundesratsbeichliffe unter Umftanden ablebnen fonne und miffe. Dieje Auffaffung geht u. E. fehl. Es tommt junachft barauf an, welcher Urt die erlaffenen Bundegratsbeidluffe find. Saben fie die Canttion von Gefeten jum Gegenftand, fo liegt allerdings Die Bollziehung ber Befchliffe dem Raifer ob, welchem nach Urt. 17 Die Ausfertigung und Verfündung ber Gefete guftebt. Diefe Bollgiehung tann ber Raifer aber nicht ablehnen; benn fie ift eine verfaffungsmäßig festgelegte Pflicht bes Raifers, beren Erfüllung er fich nicht entziehen fann 10). Den Rangler aber für die Erfüllung einer tem Raifer obliegenden Berpflichtung verantwortlich gu machen, ware widersinnig, da logischerweise eine Verantwortlichteit nur für solche Handlungen bestehen bezw. übernommen werden kann, welche im Vereiche ber freien Willensbetätigung des Hanbelnden liegen.

Bas aber die Beidluffe angeht, burd welche ber Bunbesrat Ausführnnasverordnungen im Ginne bes Urt, 7 3iff. 2 ber R. B. erläft, fo ift zu beachten, daß ber Bundegrat bierbei in Mugubung ber ibm burch bie Verfaffung übertragenen Erefutivgewalt bandelt. Befanntlich rubt die vollziehende Gewalt im Reiche jum Teil auch beim Bundesrat 11). Geine Berwaltimgstätigfeit ift allerdings febr befdrantt und besteht in ber Sauptfache in ber bier fraglichen Befdluftfaffung "über die zur Ausführung ber Reichsgesetze erforberlichen allgemeinen Berwaltungsvorschriften und Ginrichtungen." Den Reichstangler mit ber Verantwortlichkeit anch für Diefe Musführungsverordnungen gu belaften, bedeutet aber eine völlige Berfennung feiner reichsminifteriellen Stellung. Der Rangler ift, wie wiederholt feftgestellt werden muß, Minifter bes Raifers, bes Bundespräfidiums. Der Rreis feiner Berantwortlichfeit bedt nich baber mit den Grengen der Rompeteng feines faiferlichen Serrn. Da wo fein Verfügungsrecht bes Raifers besteht, tann es auch teine Berantwortlichfeit feines Miniftere geben. Ginen verantwortlichen Minifter für Die Erefntive Des unverantwortlichen Bundesrats fennt die Reichsverfaffung nicht; bas eraibt unzweifelhaft die Faffung bes Urt. 17 ber R. B., welcher die Berantwortlichfeit bes Ranglers auf die Regierungsbandlungen bes einen und eigentlichen Erefutiporgans, bes Raifers, beidrantt. Wir haben nun einmal nach ber Reicheverfaffung die eigenartige Ericheinung, baf für gemiffe Eretutivbandlungen eine verantwortliche Perfon nicht vorbanden ift.

Die Konstruttion v. Nönne's, welcher die Lleberwachungspflicht des Kaisers auch auf die Aussildrungsverordnungen des Inndestrats erstreckt, ist n. E. schon deshalb versehlt, weil sie von der salfichen Boraussehung ausgeht, daß alle Iserordnungen des Inndestrats zu ihrer Verwirtlichung einer Tätigkeit des Kaisers derbütten. Dies ist nur richtig binschtlich berzeinigen Berordnungen, welche vom Unndestrat gemeinschaftlich mit dem Kaiser zu erlassen sind in allen übrigen Fällen kann aber von einer Tätigteit des

<sup>7)</sup> Bergl. Rojenberg, G. 23.

<sup>8)</sup> Des Busammenhangs wegen foll die Frage an Diefer Stelle erörfert werden.

<sup>9)</sup> Staatsrecht I. S. 693, veral, auch Meper-Unichits, S 693,

<sup>10)</sup> Die Publizierung der Gesche sieht nicht im Belieben des Kaifers, wie Martin. Betrachtungen. S. 53. meint.

<sup>11)</sup> Beral. Laband I, G. 257.

Raiser sur Realiserung der Verordnungen keine Rede sein. Dem Ranzser liegt die Aufgabe ob, die vom Aundestat beschlossenschaftlichtungsberordnungen besanntzumachen; er tut dies durch die Veröffentlichung im Neichsgeselbstatt, daß, im Vollzuge der Verstimmungen dieses oder jenes Gesethes der Aundestat solgende Vorschriften beschlossen dabe" 12). Diese Tatspade begsaubigt er durch seine Unterschrift. Die Zeichung ist aber selbstwerfündlich teine Gegenzeichnung, weil ja eine Mitwirfung des Kaisers überhaupt nicht vortlegt. Die Vesanntzabe seitens des Kanzlers ist daher auch teine reichsministerielse Tätigkeit, Veröffentlichung umd Zeichung der Beschlössen der Verstügenschaft als Vundestatsvorsischder, als welcher er zur Publizierung verpflichtet ist. Abegen der Tätigkeit des Kanzlers als Zundestatsvorsischder et am aber, wie schon oben ausgesührt, eine ministerielse Verantworstlichteit überbaupt nicht in Frage tommen.

Eleberdies verseunt v. Rönne den eigentlichen Sim der dem Kaiser obliegenden Eleberwachung der Ausführung der Reichsegesche. Denn diese bezieht sich anerkanntermaßen nur auf die Ausstührung der Reichseselbe durch die Einzelstaaten und durch die Reichsbeamten. Die Rönne'iche Aufstührung würde ja schließlich auch zur Auertemnung eines Kontrollrechts des Kaifers siber den Bundestraf sildren milsen: das höchste Organ des Reiches kann aber unmöglich der Oberaussicht eines anderen Bundesorgans unterworsen sein.

Gine ministerielle Verantwortlichfeit bes Reichstanglers für Beschliffe bes Bundesrats tann baber nicht anerkannt werden 12).

Was vorsiehend von der Verantwortlickleit des Kanzlers für Vollzugeverordnungen des Bundesrats gesagt ist, muß natürtlich auch für alle sonstigen vom Bundesrat als Erekutivorgan ausgehenden Ufte getten. To der Bundesrat in eigener Kompetenz Verwaltungshandlungen vornimmt, kann von einem Einslehenmüssen des Kanzlers keine Nede sein, denn, wie schon bemerkt, ist der Ranzler nicht der verantwortliche Minister des unverantwortlichen Bundesrats. Der Umfang der fanzlerischen Rechanschaftspflicht

erleidet daber infoweit eine Ginfdrantung, als die Rechte Des Bundesrats auf dem Gebiete ber Reichsverwaltung geben. Es mag in diefer Begiebung angeführt merben, baß bem Bundesrat binfichtlich gewiffer Beamten (3. 3. der Mitglieder des Rechnungshofes und des Reichsgerichts) 14) ein Wahl- und Vorschlagsrecht auftebt, mabrend die eigentliche Ernennung vom Raifer ausgebt Da die Musmahl Diefer Beamten von bem Willen Des Raifers unabbangig ift, fo tann ben Rangler natürlich feine Berantwortlichkeit für die richtige Auswahl treffen, vielmehr bat er nur für Die Erfüllung der formalen Bedingungen der Unftellung eingufteben, insbesondere bafur, baf bei ber Musfertigung ber Beftallunggurfunde die ermählte Person richtig bezeichnet wird. Eleberall ba mo ber Raifer in ber Musübung gemiffer Regierungsafte an Die Buftimmung bes Bundesrats gebunden ift, 3. 3. bei Rriegserflärungen gemäß Urt. 11 Abf. 2 ber R. B., entfällt natürlich im Falle ber Zuftimmung eine Verantwortlichfeit gegenüber bem Bundesrate. Dagegen bleibt ber Rangler bem Reichstage gegenliber rechenichafispflichtig, ba ber Raifer in eigener Rompetens, wenn auch beschränkt durch bas Erfordernis der Zuftimmung des Bundesrats, bandelt.

Wie haben an früherer Stelle ausgeführt, daß nur insoweit eine werantwortsichfeit des Reichstanzlers als bestehend angenommen werden schme, als der Kaiser Regierungshandlungen in freier Willensbetätigung vornehme, daß den kaber überall da, wo eine Verpflichtung des Kaisers zur Vornahme einer Handlung bestehe, von einer Verantwortlichseit des Kanzlers hierfür seine Rede sein könne. Unter diesem Geschötswintel betrachtet, sit die vielsach ausgeworfene Frage 116), od der Kanzler für die Vorlagen, welche nach Maßgade der Veschöslige des Vundeskrafs an den Relchstag zu bringen sind, verantwortlich gemacht werden kann, zu verneinen. Nach Urt. 16 der R. V. milsen die vom Bundeskrat beschösligenen Geschspflagen im Namen des Kaisers an den Reichstag zur Veschusstaligung übermittelt werden. Zuspweit besteht eine kaatsrechtliche Verpflichtung auf seiten der Ersefutive, deren Erstüllung nicht verweigert werden darf. Wenn daher der Kanzler als faisertiker Minister einen diesendarf.

<sup>12)</sup> Bergl. v. Genbel, Rom., 2. Hufl., G. 176.

<sup>13)</sup> Bergl. Jorn, Gefets und Berordmung, S. 318, Staatsrecht I, S. 255, v. Sevobel, Rom., 2. Aufl., S. 176, Urudt, Staatsrecht, S. 682, Wofendera, S. 33, 34,

<sup>14)</sup> Beral, auch 21rt. 36 und 56 ber R. B.

<sup>15)</sup> Bergl. v. Sepbel, Rom., 2. Hufl., 3. 177, haenel, Studien II, 3. 47 ff.

bezüglichen Befehl bes Kaifers aussührt, durch dessen Erlaß biefer nur eine ihm nach Urt. 16 obliegende Verpflichtung erfüllt, so fann natürlich den Kansler bierfür teine Verantwortlichkeit treffen.

Nach Urt. 17 ber R. B. erfolgt die Mitwirfung des Ranglers bei bem auftigen Buftanbefommen ber faiferlichen Regierungsafte in der Form der Gegenzeichnung und an diefe Gegenzeichnung fnüpft ber Wortlaut ber Verfaffungsbestimmung die Wirtung ber lebernahme der Verantwortlichkeit. Die Faffung des Urt. 17 läßt leicht den Gedanken auftommen, daß die Verantwortlichkeit notwenbig die Gegenzeichnung zur Voransfehung babe, baf beibe Begriffe berart eng miteinander verfnuft feien, daß ber eine ohne ben anberen nicht denkbar. Gine folde Auffaffung, die notwendig die fanglerifche Verantwortlichteit bei allen nicht gegengezeichneten Regierungsatten bes Raifers, mogen fie auch noch fo bedeutsame Folgen haben tonnen, wie auch bei allen Unterlaffungen ausschlichen muß, ift aber zu eng. Richtiger Unficht nach umfaßt bie Berantwortlichkeit bes Reichskanglers die gesamten Sandlungen bes Raifers, mogen fie gegengezeichnet fein ober nicht, fofern fie nur Regierungshandlungen find, b. h. im Ramen bes Reiches als Willensatte der Reichsgewalt getätigt werden, wie auch alle Unterlaffungen gebotener Regierungsatte.

Wie ichon bemertt, stellt Urt. 17 in seiner nach dem Beispiele anderer Berfassungen gewählten Fassung nur das Prinzip der fonstitutionellen Ministerverantwortlichteit auf. Aus diesem lätzt sich aber die von uns behauptete Ausdehnung der fanzlerischen Rechenschaftspflicht berleiten.

Von einer älteren, nunmehr aber fiberwundenen Lehre wird allerdings der Standpunft vertreten, daß die Gegenzeichnung die ausschließliche Vegründungsurfache der miniseriellen Verantwortlichteit darftellt. Als Andragsurfache der Musikaliung wögen dier Lischen Verantwortlichteit der von die der der Verantwortlichteit nur diesenige, welche der Minister durch die Gegenzeichnung eines königlichen Regierungsattes für diesen übernimmt. Konsequenterweise unterscheide des halb auch diese Lehre zwischen Vatigsteit des

Minifters und feiner fonftigen amtlichen Tätigkeit. Für lettere erfennt fie eine minifterielle Verantwortlichkeit nicht an und will bierfür nur die allgemeine Beamtenverantwortlichfeit als bestebend anfeben. Diefe Die Berantwortlichfeit und Gegenzeichnung völlig ibentifizierende Lehre verfennt aber die ftaatsrechtliche Stellung bes Minifters im fonftitutionellen Staate. Gie überfieht über ber eigenartigen Begiehung bes Minifters gur Regierungstätigkeit bes Monarchen, welche ihren charafteriftifden Musbrud in ber Gegenzeichnung findet, die fonftigen, die Stellung des Minifters por ber aller übrigen Beamten auszeichnenden Mertmale. Der Minifter ift ber höchfte Beamte im Ctaat, ber feinen Borgefegten über fich hat und baber jeder difziplinaren Berantwortlichfeit entzogen ift 18). Dieje bochfte und freiefte Stellung Des Minifters, beren migbrauchliche Benutung ben Staat befonderen Gefahren auszuseben vermag, erfordert bringend, baf ber Minifter auch für feine eigenen Umtshandlungen eine besondere Verantwortlichfeit übernimmt, eben die Ministerverantwortlichteit. Go ift es benn auch jest anerkannter Grundfat ftaatlicher Theorie wie Praris, daß die Berantwortlichfeit des Minifters feine eigene Tätigfeit in bemfelben Mage ergreift, wie die gegengezeichneten Regierungshandlungen bes unverantwortlichen Monarchen 19).

Schon hieraus ergibt sich die Unhaltbarteit der Aufsassung, daß die Ministerverantwortsichteit notwendigerweise die Gegenzeichzung zur Voraussetzung habe. Wäre sie richtig, so müßte ja auch in all den Fällen, wo es sich wur eine bloße Unterlassung in der Eretutive handelt, eine Ministerverantwortlichteit als ausgeschlossen erachtet werden; denn dei diese lann natürlich von einer Gegenzeichnung teine Rede sein. Und doch ist es anerkannten Rechts, daß die Minister sie Unterlassungen ebenzo verantwortlich sein müssen, wie für ihre eigenen amtlichen Handlungen 20). Der Grund bierfür ist ja auch einleuchsend, weil der Staat durch eine unterlassen Exitgeit in gleicher Weise in Geschr gebracht werden kann, wie durch possitive Sandlungen.

<sup>16)</sup> G. 45.

<sup>17)</sup> G. 17.

<sup>18)</sup> Bergl. Die Darftellung gu § 2.

<sup>19)</sup> Bergl. Piftorius, S. 164, 165, 30pfl, Staatsrecht II, S. 422, Meper-Unichith, S. 684, v. Frifch, S. 198, Paffon, S. 167.

<sup>20)</sup> Bergl. insbefondere v. Frifch, G. 198.

Ift man aber einmal davon abgegangen, in der Begenzeichnung bas die Verantwortlichfeit erft begrundende Moment ju erbliden, fo tann es nicht fdwer fallen, diefelben Grunde, welche die Musbehnung der Minifterverantwortlichteit auch auf die eigene Tätigfeit der Minifter und deren Unterlaffung rechtfertigen, auch für die von uns behauptete Erftredung der Berantwortlichfeit auf die nicht gegengezeichneten Regierungshandlungen bes Monarchen bezw. auf Unterlaffungen als vorliegend betrachten. Denn auch das Staatsoberhaupt tann durch pofitive Tätigfeit wie Unterlaffungen den Staat bochften Gefahren ausseten. Siergegen ift aber in der Perfon desfelben an fich tein Schut gegeben, da der Monarch unverantwortlich ift. Der hierin liegenden Gefahr zu begegnen, ift Die Minifterverantwortlichteit berufen. Gie barf baber, foll fie völlig ihren 3med erfüllen, nicht von einer bestimmten äußeren Form, wie Gegenzeichnung, abhängig gemacht werden, fondern muß fich grundfätlich außer auf Unterlaffungen auch auf fämtliche Sandlungen, foweit fie fich als Regierungshandlungen charafterifieren, erftreden, mogen fie gegengezeichnet fein ober nicht. Dies ift denn auch der Standpuntt der modernen Theorie 21), welche davon ausgeht, daß der die Minifterverantwortlichkeit begründende Umftand nicht in der Satfache der Gegenzeichnung zu fuchen ift, fonbern vielmehr in der in jeder beliebigen Form möglichen, nachweisbaren Mitwirfung des Minifters bei dem Buftandefommen der Regierungshandlungen.

Lann aber in jedem einzelnen Falle eine solche Mitwirtung als erwiesen anzusehen ist, wird um so schwieriger sestzuskellen sein, als die Sellnahme natürtich auch rein negativ zum Ausdruck tommen tann. Man muß deshald mit v. Frisch zu dem Schlusse tommen, daß die Mitwirtung des Ministers dei jedem einzelnen Regierungsätte ohne weiteres vermutet werden muß. Danach schaft die Setllung des Ministers als solche eo ipso die Präzumtion, daß olle Regierungshandlungen unter seiner Zustimmung zustande getommen sind. Die Folge ist, daß ihm für sämtliche Regierungsätte die Verantwortlichteit ausgertegt werden muß, solange er im Umte ist und bleidt. v. Krisch saat tersfend: "... mit seinem Aleiden

im Ministerat aber übernimmt er die Verpflichtung, für die Regierungsmaßregeln eingutreten und sie als gesemäßig, eventl. zwedmäßig zu verteidigen. Die Verantwortlichkeit also wird begründet dadurch, daß man Minister resp. Leiter eines Ministeriums ift"

Die vorstehend entwickten allgemeinen Grundsätze über die Ministerverantwortlichteit sinden auf die Verantwortlichteit des Reichstangskers als Reichstangskers als Reichstangskers werden und der Kunfange Unwendung. Der Reichstangler ist demnach für fämtliche Regierungshandlungen des Kalsers, die gegengezeichneten, wie nicht gegengezeichneten verantwortlich, desgleichen auch für Unterlassungen gedotener Regierungsatte.

Damit ift natürlich die Gegenzeichnung nicht jeder Bedeutung entfleidet. Dieje ift fogar febr groß, bewegt fich aber nach einer gang anderen Richtung. Urt. 17 ber R. 3. befagt nämlich ausbrudlich, daß die faiferlichen Unordnungen und Berfügungen gu ihrer Gultigfeit der Gegenzeichnung durch den Reichstangler beburfen. Damit ift die Begenzeichnung jur Bedingung ber Rechtsverbindlichfeit der faiferlichen Unordnungen und Verfügungen erhoben. Die Bedeutung der Gegenzeichnung fennzeichnet 3 o e [ 23) folgendermaßen: "Die Rontrafignatur ift nur für die faiferliche Anordnung felbft Bedingung der Gultigfeit, bingegen für die begualich diefer Anordnung vom Rangler zu tragende Verantwortlichteit lediglich ein schriftliches Beweismittel, welches durch jeden anderen Nachweis der Teilnahme des Ranglers bei jener Unordnung erfett werden tann." Für diefe Teilnabme fpricht aber nach unferer Auffaffung eine in der Stellung des Minifters begründete Vermutung.

In den Rahmen der Regierungshandlungen fallen nicht die printein Wilfensätte des Kaifers. Für diese besteht daher grundsätlich eine Berantwortlichfeit des Reichstanzlers nicht. Zweifel können nur da entstehen, wo sich die persönlichen Wilfenstundgebungen auf das Gebiet der Politif begeben, 3. 3. politische Rengerungen des Kaifers. Eine allgemein gilltige Untwort auf die Frage, ob auch für diese der Rangler verantwortlich einzutreten

<sup>21)</sup> Bergl. v. Frijch, E. 208 und die in Unm. 1 daselbst zitierten, 3öpfel, Staatsrecht, S. 421 ff.

<sup>22)</sup> G. 213.

<sup>23)</sup> G. 411.

habe, läßt sich nicht geben. Es muß vielmehr in jedem einzelnen Falle untersucht werden, ob die private Kundgebung des Kaisers eine Rüchwirtung auf den Gang der äußeren, wie der inneren Politik zur Folge haben kann oder nicht. In ersterem Falle wird man nicht umbin können, dem Kanzler die Verantworklichkeit aufzuerlegen. Dies läßt schon die große Bedeutung persolitier Kundsuchung des Kaisers im Hinblid auf ihre Wirtungen in der allgemeinen Politik, die für des Reiches Wohlsahrt unter Umfländen gesährlich werden können, ersorderlich erscheinen. Denn der Reichstanzler trägt die Verantwortung für eine gedelsliche Leitung der Reiserung und eine allustige Gestaltung der Politik 24).

Wir sind eingangs davon ansgegangen, daß die Verantwortlichteit des Neichstanzlers soweit reicht, als seine Kompetenz, diese der wiederum, da der Kanzler Minister des Kaisers ist, durch den Untreis seiner Geschäfte begrenzt wird, welche zur Prärogative des Kaisers, des Inndespräsidiums gehören. Sieraus ergibt sich, daß solche Unordnungen und Verfügungen des Kaisers, welche nicht als Aussluß seiner Präsidialrechte sich darstellen, von der Verantwortsichteit des Neichstanzlers nicht getragen werden. Alls solche Unordnungen und Verfügungen werden von der herzichtenden Unschaft in die Verschstanzlers nicht getragen werden. Die herzichtenden Unschaft in die Verschstanzlers nicht getragen werden. Dies verfügungen und Verschaumgen, welche der kaiser auf Grund seiner Kommandogewalt über die Armee (oder die Warine) erläst. File die Unver-

antwortlichkeit des Ranglers hierfür hat fie junachft eine biftorifche Erflärung. Es fei davon auszugeben, daß die Rommandogewalt im Norddeutschen Bunde nicht dem Präfidium, fondern dem Ronige von Preugen als Bundesfeldberr übertragen gewefen fei. Die Nordbeutsche Bundesverfaffung habe mit voller Abficht auch in der Bezeichnung zwischen den dem "Bundespräfidium" und dem "Bun-Desfeldberen" guftebenden Rechten und Funftionen unterfchieden. In Urt. 17 der Bundesverfaffung fei aber die durch ihn ftatuierte Gegenzeichnungspflicht des Ranglers auf Unordnungen und Berfügungen des "Bundespräfidinns" beichrantt worden. Es wird weiter barauf verwiesen, daß das gange Militarmefen bes Nordbeutschen Bundes auf der preufischen Militärgeschgebung beruht habe, welcher aber eine Gegenzeichnung des Minifters bei foniglichen Militarbefehlen unbefannt gewefen fei. Ein Erlag bes Ronigs von Preugen vom 18. Januar 1861 befage ausbrudlich, baß "Urmeebefehle fowie Orders, welche ber Ronia in Militar-Dienstfachen oder Personalangelegenheiten erläßt, ohne Begenzeichnung erpediert werden follen."

Turch Einführung der Neichsverfassung sei an dem Nechtssussande der Sundesverfassung sachlich nichts geändert worden, wenn auch die Beisegung des Titels "Kaiser" äuserlich den Interschied zwischen den Tunftionen des "Zumdesprässimms" und des "Bundesseldherrn" beseitigt habe. Die Gegenzeichnungspflicht und die Berantwortlichfeit des Neichsfanzlers bleibe daher nach wie vor auf den Juständigteitsfreis des Bundesprässimms beschräntt.

Weiter werden von der herrschenden Lebre allgemeine Prinstipen ins Keld geführt. In dieser Veziehung mag auf die Ausführungen v. Frisch') verwiesen werden, welcher davon ausgeht, daß man eine Grenze ziehen könne zwischen den Alten, welche das Staatsoberhaupt als solches, als oberstes Organ des Staatsoberhaupt als solches, als oberstes Organ des Staatsown heinen, welche er als oberster Offizier vornehme; der ibm in leisterer Eigenschaft zusehende Oberbefehl über die ganze Urmee sein siehen Westen nichts anderes als der Veschl des Obersten siber seich Regiment. Für solchen Veschl tönne natürlich eine Gegenzeichnung und Verantwortlichteit des Ministers nicht in Frage kommen.

<sup>24)</sup> Co hat benn anch der Reichstanzler Fürst Bülow in der Situng vom 19. Januar 1903 die Berantwortung für solche politische kunnen seines laiserlichen herrn ohne Zaubern übernommen, indem er erflättet; """ Ab werde es aber niemals ablednen, die Berantwortung an übernehmen für die Rüdwirtung, welche perschnische mündebungen baben auf den großen Gang der Politist; dem ich bin den Bundebungen baben auf den großen Gang der Politist; dem ich bin dem Bundebungen baben auf den großen Gang der Politist; dem ich bin der Bundebungen baben auf dem der Bundebungen bestehen boben daufgeren, noch den inneren Frieden des Reiches geführbet." Bergl, auch die Etellungnabme Bilows in den bekamten Talle der Berbsjentichungen des Kaiffers durch ein englische Blatt im Jadre 1908. Durch sein Gerbschen im Eine den den fellen das bei erfelt der Gerbschen im Eine Bunde ein englische Blatt im Jadre 1908. Durch sein Gerbschen im Eine Kade in der Eitsung vom 10. November 1908, Etenogr. Ber., E. 5396.

<sup>25)</sup> Welche fast von allen staatsrechtlichen Schriftsellern vertreten wird; anderer Meinung insbesondere neuerdings Mariciall v. Bieberstein: Verantwortlichteit und Gegenzeichnung des Obersten Kriegsberrn, 1911.

<sup>26)</sup> G. 356 ff.

Die Berantwortlichfeit bes Reichstanglers umfaßt weiter nicht Diejenigen Regierungsafte, welche vom Raifer in Ausübung ber elfaß-lothringifden Staatsgewalt vorgenommen werden. Dies war nicht immer fo. Nach & 4 des Gefettes betr. Die Bereinigung von Elfaß und Lothringen mit dem Deutschen Reiche vom 9. Juni 1871 batte ber Reichstangler die Angronungen und Berffigungen bes Raifers auf dem Gebiete ber elian-lothringifden Pandespermaltung gegenauzeichnen und bierdurch die Vergutwortlichkeit zu übernebmen. Durch & 2 des Gesettes vom 4. Juli 1879 gingen "die durch Gefete und Berordnung dem Reichstangler in elfafelothringifchen Landesangelegenheiten überwiesenen Befngniffe und Obliegenbeiten" auf den Statthalter über. Der Rangle: ichied damit aus bem Behördenorganismus bes Reichstandes aus und an feine Stelle trat ber Statthalter, welcher damit nun auch Erager be: Berantwortlichkeit wurde. Un Diefem Rechtsanftande ift burch bas jüngfte Gefet vom 31. Mai 1911 über die Berfaffung Elfaß-Lothringens nichts geandert worden 27).

2118 "Bertreter" bes Raifers ift ber Reichstangler für alle von ibm in feiner Gigenschaft ale Reicheminifter felbifandig porgenom menen Umtsbandlungen minifieriell verantwortlich. Dies findet gwar in der Berfaffung felbit feinen Musbrud; benn Urt. 17 ber R. 3. fpricht nur von Unordnungen und Verfügungen des Raifers. Rachdem wir aber die Berantwortlichfeit des Ranglers als die fonfitutionelle Minifterverantwortlichfeit festacstellt baben, muffen wir ben ichon oben aufgestellten Grundfat, daß fich feine Rechenichafts. pflicht auch auf feine eigene Umtstätigfeit erftredt, als aus bem Wefen der Minifterverantwortlichfeit fich von felbft ergebend anfeben. Joel28) fagt biergu richtig: "Es ift 21rt. 17, welcher nur die Berantwortlichfeit für faiferliche Unordnungen erwähnt, ledialich eine Bestätigung des fich von felbst verstehenden Pringips und eine Berantwortlichkeit des Ranglers ift biernach nicht bloß für faiferliche Berfügungen, fondern auch für Die felbständig von ihm ausgebenden Verfügungen, fowie für famtliche Unterlaffungen ber ibm obliegenden Berpflichtungen anzunehmen" 29).

Die Verantwortlichfeit des Reichstanzlers geht aber noch weiter und erkreckt sich über die eigene Umtstätigfeit hinaus anch auf diejenige seiner untergeordneten Behörden und Zeamten ao. Dies solgt notwendig aus der Stellung des Reichstanzlers als oberster Ches der Reichsbeamten, die ja auch unter seiner Mitwirkung vom Kaiser zu ernennen sind, einen entscheidenden Einstluß auszuliden berechtigt und verpflichtet is. Seine Verantwortlichselt gebt dabei überall so weit, als seine Vergunis au selbstätigem Eingreisen reicht. Diese Recht ist undeschäften und erseibet nur bei wenigen Reichsbehörden, von denen noch zu sprechen sein wird, eine Durchbrechung.

Sinfidtlich des Umfanges der Verantwortlichfeit für die Umtstätigleit der untergeordneten Wehren und Veamten ift fest untellen, daß der Reichstanzler grundfähilch undegtenzt haftet, daher für alles einzusehen hat, was in der Reichsverwaltung geschielt bezw. nicht geschieht "); denn es ist zu deachten, daß der Kanzler als einziger Minister des Reichss dem Zundesrat und Reichstag gegenüber die gesamte Reichssverwaltung nicht nur vertritt, sondern gemissernaßen in sich verköppert, wie ein Minister im Einzessagliaate das ihm zugewiesen Ressort. Doch nung eine Entergehene wohl dann angenommen werden, "wenn er selbst sofort die nötigen Mahregelin ergreist, um diese Rusenschieden von der Verantwortlichtet für die Umtschandungen seiner Untergebenen wohl dann angenommen werden, "wenn er selbs sofort die nötigen Mahregelin ergreist, um diese zu restisieren bezw. dienschieden von Verantwortung au ziehen "39).

Bismard hat die Berantwortlichkeit bes Reichskanzlers in biefer Beziehung wohl zu eng umidrieben, als er in ber Gigung

<sup>27)</sup> Bergl. 2frt. II, § 2 216f. 2.

<sup>28) 3 410</sup> 

<sup>20)</sup> Bergl. Rofenberg, G. 24, Laband, Staatsrecht I, G. 382.

<sup>3</sup>º) Bergl. Jorn, Staatsrecht I, S. 256: Die Berantwortlichkeit richtet fich nach oben und nach unten: sie deut den . . . . unwerantwortlichen Kailer und bedt andererseits alse untergeordneten Behörden in ihrer Tätisteit.

<sup>31)</sup> Bergl, die Meußerung des Aldy, v. Paper in der Sigung vom 3. Dezember 1998: "Ich meine der Reichsfanzler baftet für die Zächste feit der Staatsfeftredäre nicht bloß injofern, als er verantwortlich fit für die richtige Kontrolle im allgemeinen, sondern er baftet m. E. auch für bei einzelnen Jandbungen, mag es mit seiner Kontrolle beitellt fein, wie es will. Es fann böchtens zu seiner Entschuldigung beitragen, wenn er diese ansaciöt da.

<sup>32)</sup> Dainert, G. 69.

Des Reichstages vom 1. Des. 1874 erflärte: "Es mare eine febr anmaftliche Behauptung, wenn ich glauben ju machen verfuchte, daß ich alle Einzelheiten bes weiten Geschäftsfreifes, für welchen ich bie Berantwortung trage, felbft gu überfeben und felbfttatig gu betreiben oder auch nur mit Gicherheit gu beurteilen vermöchte. Denn darin fann m. E. Die Verantwortlichfeit des Reichstanglers nicht gefucht werden, daß jede fpezielle Magregel innerhalb des gangen Begirts, für ben er verantwortlich ift, gerade als von ibm berrührend und gebilligt angesehen wird. . . . 3d bin m. C. bafür verantwortlich, daß an der Epite der einzelnen Zweige der Reichsverwaltung Leute fteben, die nicht bloß dagu befähigt find, fondern die ihre Berwaltung auch im großen und gangen in der Richtung bes Stromes führen, ben bas beutsche politische Leben nach ber augenblidlichen Richtung des deutschen Geiftes und der dentichen Beifter zu laufen genötigt ift. . . . im wefentlichen aber baffir, baß an jeder Stelle, die zu befeten ift, jemand ftebt, der nach dem gewöhnlichen Unsdrud "tanti" ift, Diefe Gefchäfte gu beforgen. Für alle Gingelheiten mir die Berantwortlichfeit gugumuten, bas ware febr ungerecht und ware übermenschliches von mir verlangt. . . . . "

Bas die Berantvortlichteit des Reichstanzlers in den einzelnen Berwaltungspweigen angeht, so mag solgendes angeführt werden: Soweit die Reichsverwaltungsbehörden in Betracht sommen, welche — wie das Reichswerwaltungsbehörden in Betracht sommen, welche — wie das Reichsunt des Juneen, kas Lusswärtige Umt, das Reichspost, Reichsjustig, Reichsmarineamt usw. — grundsätlich derart unmittelbar unter der Leitung des Reichsfanzlers sichen, daß diese persönlich jederzeit in den Geschäftskreis einzugreisen berechtigt ist, so liegt konzegenterweise and die Verantwortlichseit sir die gefante Verwaltungstätigkeit dem Kanzler ob 1833. Die dagegen ein solches Eingriffsrecht nicht beschot, die Behörden also von den Weisungen des Kanzlers unadbängig sind, tam logischerweise von einer Verantwortlichteit des Kanzlers binsächlich ihrer Tätigkeit seine Rede sein. Diese Veldbörden steben mur in der äußeren Einrichtung unter dem Reichsfanzler, dessen

tann. Wir haben im Deutschen Reiche eine doppelte Gruppe von Behörden, bei denen dergestalt die kanzlerische Verantwortlichteit modifiziert ist. Es sind dies die Reichzluschliche von mid die sogenannten seldständigen Veichsstnanzbehörden. Bas die richterlichen Behörden angeht, so ergibt sich aus dem in § 1 des Gerichtsverschlieden ausgesicht wird durch unabhängige, nur dem Gesche unterworsene Richter, daß der Kanzler in die rechtsprechende Tätigteit dieser Behörden nicht eingreisen darf. Insolgedessen sam ihm hierfür auch seiner Vechenschlaftsprischt auferlegt werden; seine Verantwortslichtet beschräntt sich darauf, daß die Gerichte überhaupt bestehen und ungestört arbeiten können.

Unter 34) den felbftändigen Finangbehörden nimmt der Rechnungshof des Deutschen Reiches 35) eine den Gerichten ähnliche Stellung ein. Er ift ein mit den Rompetenzen eines unabhängigen Berichtshofs ausgestattetes Rontrollorgan. Daraus ergibt fich eine völlige Unabhangigfeit feiner Tatigfeit gegenüber bem Reichsfangler, ben infolgedeffen infoweit feinerlei Berantwortlichfeit tref. fon fann. Gine ebenfo felbftändige und unabhängige Finanzbehörde ift die Reichsschuldenkommiffion. Richt gang dem Gingrifferecht des Ranglers entzogen ift dagegen die Reichsichuldenverwaltung. Während fie für eine Reihe von Geschäften felbit "unbedingt verantwortlich" ift, hat fie in allen übrigen Beziehungen ben Unordnungen und Unweifungen des Reichstanglers, beffen oberfter Leitung fie unterftellt ift, Folge gu leiften; im letteren Falle aber befitt fie das Recht und die Pflicht, felbständig und unabhängig ju prüfen, ob die Unordnungen des Reichstanglers ben gesetlichen Borichriften entfprechen 36).

Coweit in den genannten Fällen ein Eingrifferecht des Ranglers nicht gegeben ift, befdrankt fich feine Berantwortlichkeit daranf,

<sup>33)</sup> Lleber den Einfluß der Bestellung verantwortlicher Stellvertreter wird noch gehandelt werden.

<sup>34)</sup> Bergl. zu folgendem Laband, Staatsrecht I, G. 405.

<sup>35)</sup> Unter welcher Bezeichnung die preuß. Oberrechnungsfammer die Kontrolle des gefanten Reichsbaushalts führt.

<sup>36)</sup> Die Verwaltung des Reichsinvaliboutfonds, welche als abgesonderte und felbfiändige Finansbehörde gleichwohl in gewiffer Sinfihet der oberften Leitung des Kanslers unterfand, ift am 1. Ott. 1999 aufgelöft und dem Reichsfangler übertragen worden, deffen volle Gerantwortlichteit bierfür fich nunnehr von felbf verfilet.

daß die Behörden der Verfaffung gemäß bestehen und funktionieren können.

Soweit dagegen die Reichsfinangverwaltung unter der Leitung des Reichstanglers fieht, ift er natürlich auch bafür verantwortlich. Die im Budaetrecht viel umftrittene Frage, inwieweit Die Berantwortlichfeit bes Reichstanglers für ben Etat geht, beantwortet fich bann einfach, wenn man mit ber herrschenden und richtigen Unficht den Etat als ein Gefet, und zwar als ein formelles Befet 37) anfieht. Rach den oben für die Berantwortlichfeit des Ranglers hinfichtlich der Gesetgebung aufgestellten Grundfaten fann der Reichstangler für den Inhalt eines Gefetes nicht verantwortlich gemacht werden. Bundesrat und Reichstag haben ja auch durch die Bewilliaung des Etats fundaegeben, daß fie mit einer ihren Befdluffen entsprechenden Finangverwaltung einverftanden fein werden. Der Rangler bat baber nur bafür eingufteben, baft Die Finangverwaltung in Lebereinstimmung mit dem Budgetgefet geführt wird 38). Alle Abweichungen hiervon, insbesondere ben Etat überfteigende Musgaben bat er bem Bundesrat und bem Reichstag gegenüber gu vertreten. Dagegen ift er von jeder Berantwortung frei bezüglich ber 3medmäßigfeit und Rublichfeit ber Einnahmen und Ausgaben, fofern Diefe fich nur im Rabmen bes Budgetgefetes balten.

Der Grundfat, daß die Verantwortsichteit des Reichstanzlers die gefamte Tätigteit aller Verwaltungsbehörden mit Außnahme ber selbsfändigen Vehörden umfaßt, fann natürlich nur Geftung beanspruchen, soweit es sich um das Gebiet der eigenen Reichsverwaltung bandelt; denn nur inspweit liegt eine die Verantwortlichteit rechsfertigende Eingriffsbesqunis des Kanglers vor. Innschlichdert Eätigkeit der Landesbehörden innerhalb des den Einzelstaaten verbliebenen Selbstverwaltungsbereiches versagt diese Recht natürlich. Dier kann deshalb auch von einer Verantwortlicheit des Kanglers feine Rede sein. Er hat vielmehr nur dafür einzustehan, daß "die dem Reiche gussehne Leberwachung wirtsam gebandbabt

wird" 30); dies natürlich auch nur auf solchen Gebieten einzelstaatlicher Verwaltungstätigkeit, welche nach Art. 4 der R. B. der Beaufschtigung und Gesetzgebung des Reiches unterliegen. Soweit dagegen die Landesverwaltung der Beaufschtigung durch das Reich überhaupt entzogen ist, ist der Reichskanzler entsprechend seiner gänzlichen Einschussichstet von jeglicher Veranwortlichkeit frei.

Die vorstehend entwidelten Grundsche über die Verantwortlichteit des Kanzlers hinschilch der Tätigteit der Landesbehörden
releiden eine gewisse Wodistation auf dem Gebiete der Militärverwaltung. Das Reld besitst eine eigene und unmittelbare
Heeresverwaltung nicht. Diese ist viellenehr den Einzelstaaten
verblieden, woder zu beachten is, daß die meisten zugunsten Preubens auf eine selbständige Militärverwaltung verzichte haben.
Soweit sie daher den Kontingentsherren verblieden ist — es tommen nur noch die vier Königreiche in Frage —, fommt für die
hierbei ergehenden Unordnungen und Versügungen eine Verantwortlichteit des Reichstanzlers nicht in Vertracht. Die Verantwortlichteit hiersit trifft nur die in der betressenden Landesverwaltung
zuständigen Zehörden, nämlich die Kriegsminliserien, und zwar nach
den Brundsähen, welche das Landesstaatsrecht über die Verantwortlichteit der Milister sier Geschäftsstörtung ausgestellt bat.

Das Eigenartige in der Organisation des Militärwesens im Deutschen Reiche besteht aber darin, daß die Mittel sir die Untersaltung der gesamten Heere des Reiches und aller seiner Einrichtungen von Reichs wegen aufgebracht und aus der Reichsssliße bestritten werden. Der Militäretat ist seinem gangen Imsange nach Reichsetat. Da das Reich aber eine eigene Militärverwaltung nicht sührt, so erfolgt die Berwendung der vom Reichs gewährten Mittel durch die Bundesstaaten, soweit sie natürlich über eine selbständige Militärverwaltung versügen, und zwar nicht nur auf Rechnung, ondern auch im Namen des Reiches. Der Militärzistus muß daher mit der herrschenden Unsächs die Reichsssistus angesehen werden, dessen verschen den verantwortlicher Vertreter der Reichstanzser ist. Inspoweit müssen daher auch die sir die sinanzielle Militärverwaltung zuständigen aus erweichschen angeschen Landesbehörben als mittelbare Reichsbehörben ange-

<sup>37)</sup> Welches also teinen Nechtsfat enthält, sondern nur "eine in das Gewand des Gesetses gestieidete Berwaltungsworm" darstellt. Fülfter, S. 720,

<sup>38)</sup> Bergl. Saenel, Studien 11, G. 332 ff.

<sup>39)</sup> Bergl. Laband, Staaterecht I, G. 382.

<sup>40)</sup> Bergl, Laband, Ctaaterecht IV, G. 339, 20mm. 5.

sprochen werben. Es ist deshalb nur eine logische Konsequenz, die fanzlerische Berantwortlichkeit auf ihre hier in Frage kommende Tätigkeit auszudehnen, auf welche aber umgekehrt dem Kanzler auch ein entsprechender Einfulg eingerdumt werden muß.

Jum Schlusse dieses Kapitels muß noch die Frage geprüft werben, wosser der Velichstanzler bei den von ihm kraft seiner Ministerverantwortlichkeit zu vertretenden Handlungen, sei sed des Kalfers, den eigenen oder der nachgeordneten Tetellen, einzussehen bat.

Intenfiv erftredt fich die Verantwortlichteit des Reichstanglers nicht nur auf die Gefet, und Berfaffungemäficateit, fondern auch auf die 3medmäßigkeit und politifche Ratlichkeit ber Regierungsbandlungen 41). Die Ausdehnung ber Verantwortlichkeit auch auf die 3medmäßigfeit ift geboten angefichts ber Bedeutung, welche gerade politifch verfehlte Mafnahmen für bas allgemeine Staats. wohl gewinnen tonnen. Eine ungeschidte und unfluge Leitung ber Regierung, mögen fich ibre Magnahmen auch noch fo anaftlich an die Befolgung von Gefets und Berfaffung balten, vermag unter Umftanden bem Staate einen weitaus großeren Schaden gugufugen, als es je burch eine Gefetes. und Berfaffungsverletung gefchehen fonnte. Much biergegen muß ein Cout gegeben fein und baf biefer in der Minifterverantwortlichfeit als gegeben zu betrachten ift, entfpricht durchaus der hiftorifden Entwidlung diefes Berantwortlichfeitspringips, welche ihren Musgang nahm von dem Streben nach Schaffung einer icharferen Garantie gegen Die bisweilen zügellofe Eretutive.

#### § 8.

Wir haben uns nunmehr damit zu beschäftigen, wie sich die Verantwortlichkeitsverhältnisse gestalten im Falle der Stellvertretung des Reichskanzlers. St handelt sich hierbei um zwei Fragen: Welche Verantwortlichkeit trifft die Stellvertreter? Welchen Einfluß hat die Bestellung von Stellvertretern auf die Verantwortlichkeit des Reichskanzlers?

Da der Reichstanzler in seiner Person verschiedene staatsrecht. liche Stellungen vereinigt, so muß binsichtlich seiner Stellvertretung unterschieden werden, ob sie die Funktionen des Kanzlers in der einen oder anderen Eigenschaft zum Gegenkande bat.

Es foll bier junachft die Stellvertretung des Reichstanglers in feiner Stellung als Reichsminifter im Rahmen unferer Aufgabe erörtert werden.

Die einzige Beftimmung ber Reichsverfaffung, welche von einer Stellvertretung für den Rangler fpricht, findet fich in Urt. 15 206f. 2. Rach der herrschenden 1) und richtigen Unficht ift in diefer Beftimmung aber nur die Stellvertretung bes Reichstanglers in feiner Eigenschaft als Borfibender bes Bundesrats geregelt. Die Gegner diefer Auffaffung, fo vor allem Joel2) und Senfel3), welche in Urt. 15 die Gubftitutionsbefugnis bes Ranglers auch als Reichsminifter anerkannt wiffen wollen, geben von ber grundfatlichen Auffaffung aus, daß die reichsminifterielle Stellung bes Ranglers ichon in Urt. 15 ihren Musbrud findet, indem fie unter bem Begriffe "Leitung ber Gefchäfte" die Leitung famtlicher Gefchäfte bes Reiches verfteben. Diefe Unficht ift aber unrichtig. Ergibt fcon die räumliche Stellung des Urt. 15 unmittelbar binter ben vom Bundesrat handelnden Urtifeln, daß auch erfterer fich ausfolieflich auf ben Bundesrat bezieht, fo fann die Entwidlungsgefchichte bes Urt. 15 vollends feinen Zweifel barüber laffen; benn Urt. 15 ift lediglich eine Zusammenziehung ber Urt. 12 und 16 bes Berfaffungsentwurfs. Diefe tonnten aber von reichsminifteriellen Beichäften bes Ranglers nicht fprechen, ba folche bem Berfaffungsentwurf ganglich unbefannt maren 4).

Die vorsiehend furz berührte Streitfrage ist durch das Geset vom 17. März 1878 betr. die Stellvertretung des Reichskanzlers zumgunsten der von Hensel und Joel versochtenen Auffassung entschieden morden; § 4 des Gesches läßt nämlich ausdrücklich die Bestimmung des Urt. 15 undersibrt.

<sup>41)</sup> Vergl. Mener-Unichüth, S. 691, Laband, Staatsrecht I, S. 382, Unm. 3, Unichüth, S. 112.

<sup>1)</sup> Bergl. Mener-Unichüt, S. 460, Rosenberg, S. 37, Schulze II S. 94, Jorn I, S. 252, Haenel, Studien II, S. 34.

<sup>2)</sup> S. 402 ff.

<sup>3)</sup> a. a. D.

<sup>4)</sup> Bergl. v. Genbel, Rom., 2. Hufl., G. 170.

Der Mangel einer Beftimmung in ber Reichsverfaffung ichloft aber nun auch vor dem Infrafttreten bes Stellvertretungsgefeties nicht grundfäglich aus, daß für den Rangler als Reichsminifter ein Stellvertreter bestellt werden tonnte. Go mußte es u. E. mohl als ein Recht des Raifers anerfannt werden, in Behinderungsfällen dem Rangler einen Bertreter zu bestellen. Denn mit Recht meint v. Gendel"): "Das Recht der Befetung einer Beamtenftelle fcbließt naturgemäß bas Recht in fich, in Behinderungsfällen einen Stellvertreter ju ernennen und Diefem alle Obliegenheiten bes Umts, alfo auch bie Gegenzeichnung, ju übertragen" 6). Dagegen ift aber die Frage, ob der Rangler berechtigt war, einen verantwortlichen Stellvertreter zu ernemen, zu verneinen. Wohl fann ber Rangler - und dies fteht außer Zweifel - fich in rein adminiftrativen Befchäften burch einen feiner Beamten vertreten laffen. Denn wie jeder Chef einer Berwaltungsbehörde fich ber ihm gur Unterftühung und Beratung zugewiesenen Silfsarbeiter bedienen fann, um fich in Musubung eigener Funktionen durch fie vertreten ju laffen, ebenfo hat felbftverftandlich auch der Rangler das Recht, und zwar jederzeit und nicht nur in Fällen der Behinderung, Die ihm unterftellten Beamten zur Vollziehung ihm übertragener Berwaltungefunftionen gu benuten 7). Der fo gur Bertretung Berangezogene ift damit aber nicht an die Stelle bes Ranglers getreten. Die gangen Wirfungen feiner Umtshandlungen treffen nicht ibn, fondern die Perfon des Ranglers, für welchen er gehandelt bat. Daber trägt die Berantwortung nach außen, gegenüber dem Bundesrat und Reichstag, nur der Reichstanzler. Es ift ebenfo, als ob er felbft tätig gemefen mare. Stellvertreter mit eigener Berantwortlichkeit fann ber Reichstangler nicht bestellen.

Eine geschliche Regelung der Stellvertretung des Kanzlers als Reichsminister erfolgte erst durch das schon erwähnte Geset vom der Marz 1878, nachdem gegen die Geschmäßigkeit der von der Regierung besolgten Pragis lebhafte Bedenken insbesondere seitens des Neichstages erhoben worden waren <sup>8</sup>).

Nach diefem Gefete fann der Raifer auf Untrag des Reichstanglers in Fällen der Behinderung desfelben entweder einen Generalftellvertreter, und zwar für ben gefamten Umfang ber Gefchafte und Obliegenheiten des Ranglers ernennen oder er fann für diejenigen einzelnen Umtszweige, welche in der eigenen und unmittelbaren Berwaltung bes Reiches fich befinden, die Borfiande ber bem Reichstangler untergeordneten oberften Reichsbehörde, und zwar entweder im gangen Umfang oder in einzelnen Teilen ihres Geschäftsfreises als Spezialftellvertreter bes Ranglers bestellen. Während alfo die Auswahl des Generalfiellvertreters an feine befonderen Borausfetjungen gefnüpft ift, ift fie bei ben Spezialftellvertretern fowohl ber Cache, wie ber Perfon nach befchrantt. Durch Die Bestellung von Bertretern wird aber nun nicht - und bas ift bas charafteriftifche ber tanglerifchen Bertretung - jeder Ginflut bes Reichstanglers innerhalb bes ben Vertretern zugewiesenen Geschäftstreises ausgeschaltet. Rach § 3 des Gesethes bleibt es vielmehr dem Reichstangler vorbehalten, jede Umtshandlung auch mahrend ber Dauer einer Stellvertretung felbft vorzunehmen.

Die Hauptbebeutung des Stellvertretungsgesches liegt nun darin, daß die auf Grund des § 2 bestellten Vertreter, sowoss General. wie Spezialkellvertreter für alle innerhalb der Grenzen ihres Geschäftstreises von ihnen vorgenommene Umtsbandlungen selbständig dem Jundestat und dem Reichstag gegenüber einzuschen Jm Rahmen der ihnen zugewiesenen Umtstätigteit sind sie Zräger einer ministeriellen Veranswortlichkeit.

Es hat nicht an Gegnern dieser jeht weitaus herrschenden Auffassung gesehlt. Unter ihnen sei vor allem Urndt") genannt, welcher eine Ministerverantwortlichteit der Stellvertreter gegenüber Reichstag und Jundesrat nicht auerkennen will, den Stellvertretern vielmehr nur die allgemeine Berantwortlichkeit der Zeamten

<sup>5)</sup> a. a. O., G. 179.

<sup>6)</sup> Vergl. auch Meper-Unschütz, E. 417. 7) Vergl. Laband, Staatsrecht I, S. 383.

<sup>8)</sup> Bergl. die Debatte in der Reichstagssihung vom 13. April 1877. Bismard hielt fich für befugt, auch folde Bertreter zu bestellen, welche

ibn and in bezug auf Gegenzeichnung und Verantwortlichteit vertreten tömten. Vergl. Setenogr. Ver. 1878, § 343: "345 bin niemals zweisflehzt zeweien, 19 Jahre lang nicht, daß is als Kangler berechtigt wäre, mit faiferlicher Genehmigung mit einen Gesamftellvertreter zu ichaffen, auf den auch die Kontrasjanatur überzeichen wirdre." Man beachte die Verantwertlicher Genehmigung". Daß aber der Kaifer zur Verfellung eines verantwortlichen Vertreters befugt zu erachten war, wurde den erwähnt.

<sup>9)</sup> Staatsrecht, G. 686.

auferlegt. "Trot der Julässigteit der Stellvertretung in der fonstitutionellen Gegenzeichnung bleidt die allgemeine, sozusagen bisorlich-politische Verentwortlichete für den Gang der Verwaltung, für die Einzelheiten derselben, für die Luswahl der Personen beim Reichstanzler. Die Stellvertreter des Reichstanzlers in der Gegenzeichnung werden nicht dem Neichstag und Bundesrat verantwortlich, verantwortlich ist und bleidt in allen Fällen der Reichstanzler. Die Stellvertreter trifft nicht die historisch-politische, sondern die allgemeine jedem Beamten nach § 13 des Beamtengefebes obliegende Berantwortlichsteit."

Daß diese Auffassung nicht richtig fein tann, ergibt fich aus den verschiedensten Gründen.

Allerdings erwähnt bas Stellvertretungsgefet die Berantwortlichkeit ber Bertreter nicht ausdrudlich. Es wird in § 1 nur beftimmt, daß "bie gur Gultigfeit ber Unordnungen und Verfügungen bes Raifers erforberliche Gegenzeichnung bes Ranglers und bie fonftigen bemfelben burch die Berfaffung und die Befete bes Reichs übertragenen Obliegenheiten . . . burch Stellvertreter mabraenommen werben" fonnen. Es fehlt im Wortlaut die in Urt. 17 der R. B. an die Gegenzeichnung ausdrüdlich gefnüpfte Wirtung ber Uebernahme ber Berantwortlichkeit. Es hat nicht an Berfuchen gefehlt, auch aus bem Terte bes Befetes felbft bie Statuierung ber Minifterverantwortlichkeit für Die Stellvertreter berauszulefen, indem man bem Worte "Obliegenheiten" eine Die Berantwortlichfeit bes Ranglers mit umfaffende buchftabliche Interpretation zuteil werden lieft 10). Ob dies richtig ift, mag auf fich beruben. Für unfere Muffaffung fprechen viel ftartere Beweisgründe.

Bor allem ift es die gange Tendeng des Gefehes, welche notwendig gur Unerkennung der eigenen ministeriellen Berantwortlichkeit der Stellvertreter führen muß,

Die Abficht bes Gefengebers ging nicht fo febr babin, ben Ranaler beglialich ber immer mehr anmachfenden Geschäfte gu entlaften, als vielmehr ibm einen Teil ber allein auf feinen Schultern rubenden überaus großen Berantwortlichteit abzunehmen, andererfeits aber auch den Wert der Verantwortlichkeit durch Verteilung auf mehrere Trager au erboben. Der ftanbigen Steigerung ber phpfifchen Arbeitsleiftung tonnte burch eine entsprechende Vermehrung ber beigegebenen Silfsarbeiter begegnet werden; bagu bedurfte es feines besonderen Stellvertretungsgesetes. Der Schwerpunft ber aangen Stellvertretung muß baber in ber teilweifen Befreiung bes Ranglers von der alles natürliche Mag überfteigenden Verantwortungspflicht gefucht werden, welche icon Mitgliedern des fonftituierenden Reichstags fo ungeheuerlich erichien, daß fie aus diefem Grunde dem in die Verfaffung aufzunehmenden Verantwortlichfeitspringip jede Bedeutung aberfennen gu muffen glaubten 11). Ueber bas Biel bes Befetes, die Schaffung mit felbständiger minifterieller Verantwortlichfeit ausgestatteter Stellvertreter bes Ranalers, berrichte im Reichstage volle Mebereinstimmung. Go ertlarte gleich zu Beginn ber Debatte ber Abg. Saenel 12): "Ich distutiere feinen Augenblid die Voraussehung, bag überall ba, wo in unferer Borlage von Stellvertretung die Rede ift, in welcher Wendung es fei, dies überall identisch ift mit einer entsprechenden Llebertragung von Berantwortlichkeit von feiten bes Reichstanglers 13)."

Zahlreiche Abanberungs. und Jufahanträge, welche durchweg darauf adzielten, die Verantwortlichfeit der Stellvertreter auch im Geschesterte genügend klar seitzulegen, lassen unzweideutig die berrichende Auffassung des Reichstags erkennen. Wenn alle diese Unträge vor der Beschluffassing wieder zurüdgezogen wurden, so lag das daran, daß angesichts der Gesantkendenz des Gesches, über welche unter den Parteien völlige Uedereinstimmung sengestellt wurde, eine ausdrückliche Beschmung entsehrlich erfchien, zumal

<sup>19)</sup> Bergi, Lasfer, Stenogr, Ber. 1878, G. 389: "Zu biefen "Obtigensheiten" gehört aber auch die Berantwortlichfeit bes Reichsfanzlers fitt alle Regierungsafte, melde überdaupt ber Berantwortlichfeit des Reichsfanzlers unterliegen." Joef, S. 788: "Zu biefen "Obligenbeiten" gehört, da lesteres Wort ibentisch mit Verpflichtungen ist, vorzugsweife aber auch die an jede Umishandlung des Reichsfanzlers sich find finipfende Verpflichtung, die Verantwortlichfeit hierstir gegenüber dem Reichsfan um Bundesert zu tracen."

<sup>11)</sup> Bergl. u. a. Laster, Behold, G. 692, 693.

<sup>12)</sup> Ctenogr. 23er. 1878, G. 322.

<sup>12)</sup> Bergi, auch die Aussichrungen des Abg, v. Beunigsen (Etenogr. Bes. 331), der u. a. sagte, daß "unsveischaft sie dieseinen, sei es bei allgemeiner Bertreiung, sei es der Eelevertreiung des Kanglers in einzelnen Berwaltungsgweigen, welche als Seiellvertreier Handlungsgweigen, welche als Seiellvertreier Handlungsgweigen, welche als Seiellvertreier Handlungsstweigen, welcher als Seiellvertreier handlungsten vornehmen, etwa Kontrassignaturen ober anderen Berwaltungsätten verantwortlich ist."

auch seitens der Regierung eine die Auffassung des Reichstags als selbstwerständlich binstellende Erklärung abgegeben wurde 14).

Die berrichende Unficht entfpricht auch burchaus einer vernfinf. tigen Muslegung bes Gefetes. Wenn biefes "bie gur Gulfiafeit ber Unordnungen und Berfügungen bes Raifers erforderliche Begenzeichnung" einem Stellvertreter überträgt, fo bedeutet es nur eine logifche Ronfequeng, Die Berantwortlichfeit, beren auferes Rennzeichen die Gegenzeichnung ift, ebenfalls auf den Stellvertreter übergeben zu laffen. Eine Gegenzeichnung ohne entsprechende Elebernahme ber Berantwortlichkeit wurde nur eine leere Form barftellen. Much die lebertragung ber fonftigen Funftionen bes Ranglers würde feinen Ginn baben, wenn nicht mit ihnen qualeich Die Berantwortlichkeit bafür überginge. Es mag in Diefer Begiebung auf die treffenden Musführungen Gmen b's 15) verwiefen werden, welcher ben richtigen Gedanten bes Gefetes barin erfennt, daß die Stellvertreter den Reichstangler nicht vertreten, fonbern ibn in feinen Funktionen als Reichsminifter innerhalb ibres Beschäftsfreises gemiffermagen erfeten. Emend macht auch gutref. fend darauf aufmertfam 16), daß der Gefengeber felber für die bier vertretene Auffaffung bes Stellvertretungsgesetes eine flare authentische Interpretation gegeben habe. Durch § 4 216f. 2 bes Reichsgesetes betr. die Verfaffung und Verwaltung Elfaß-Lothringens vom 4. Juli 1879 murbe nämlich bem Staatsfefretar in Bertretung bes Statthalters "bie Rechte und die Berantwortlichkeit in dem Umfange übertragen, wie ein bem Reichsfangler nach Magaabe bes Gefetes vom 17. Marg 1878 fubstituierter Stellvertreter fie bat." Die gleiche Bestimmung befindet fich im jungften Reichsgeset über Die Berfaffung Elfafe-Lothringens von 31. Mai 1911 in Urt. II § 4 216f. 1 Gat 2 wieber,, nachdem § 4 bes genannten Gefetes aufgehoben ift. Unter bem Begriffe "Berantwortlichfeit" tann bas Gefet nur die minifterielle Berantwortlichfeit verfteben, bie banach fowohl bem Staatsfefretar, als auch den Stellvertretern bes Reichstanglers auferleat fein foll.

Einer bloßen Beamtenverantwortlichkeit brauchte keine Erwähnung getan zu werden, da sich solche auf Grund des Umtes von selbst versieht.

Echließlich muß noch angeführt werden, daß die Stellvertreter vom Kaiser ernannt werden. Die Ernennung bedeutet daher die Elebertragung eines besonderen Staatsantes, d. h. "eines bestimmten begrenzten Indepariffs von staatsichen Geschäften""). "Die Gesamtheit der den Stellvertretern zugewiesenen Geschäften darafterisert sich juristisch als ein bestimmtes, besonders geartetes Reichsant und die Stellvertreter sollt nach als Reichsbeamte anzusehen "). Hieraus aber folgt weiter, daß die Reichsetaute anzusehen "der und "selbständige" ist, welche 3 o el richtig tennzeichnet als "die Vornahme von einem anderen obliegenden Rechtshandlungen ihr den Echsch, der eigenen Willen auszussihren und mit dem Justeich beabsichtigten Erfolge, daß die der Rechtshandlung eigenstimssischen Wirtungen lediglich in der Person des Stellmertreters zur Existenz sommen" "). Zu diesen Wirtungen gehört aber auch die Uebernahme der ministeriellen Veranntwortlichteit.

Das Ergebnis ber vorsiehenden Ausführungen ist baher der eingangs aufgestellte Grundfat, daß die Stellvertreter des Ranglers, ebenso wie dieser, Träger einer ministeriellen Rechenschaftspflicht find.

Es muß daher alles, was oben über die Verantwortlichfeit des Kanzlers als Reichsminister gesagt worden ist, mit den entsprechenden Modisitationen, die sich aus den verschiedenen Stellungen der Personen ergeben, ebenso für die Verantwortlichseit der Stellvertreter gesten.

Sinsichtlich des Umfangs der Verantwortlichteit, worin sich der Unterfoied zwischen der Achenschaftspflicht des Kanzlers und seiner Stellvertreter haupfsächlich dartut, möge hier im einzelnen noch folgendes anaessibrt werden.

Die Berantwortlichfeit der Stellvertreter wird begrenzt durch den Umfang des ihnen zur Bertretung überwiesenen Geschäftstreises. Dieser dedt fich natürlich bei dem Generalstellvertreter

<sup>14)</sup> Bismard erstärte in der damaligen Sitzung: "Ebenso halte ich ein für zweifellos, daß dersenige, welcher eine solche Etellvertretung mit der Kontrassunder und übernimmt, auch der allein Berantwortliche für daszenige ist, was er toutrassiniert."

<sup>15)</sup> G. 335 f.

<sup>16)</sup> G. 336.

<sup>17) 30</sup>el, G. 792.

<sup>18)</sup> Ebenba.

<sup>19)</sup> Derfelbe, G. 419.

mit dem ganzen Amfang der kanzlerischen Tätigkeit, da ja der sogen. Bizekanzler nach § 2 des Stellvertretungsgesehes für alle Seschäfte und Obliegenheiten des Anazlers als Setellvertreter besiellt wird. Bei der Spezialftellvertretung erstreckt sich dagegen die Berantwortlichkeit der Bertreter nur auf die Amtshandlungen, welche innerhalb dessenigen Einzelressorts vorgenommen werden, welche den Bertretern nach näherer Maßgade des § 2 des Gesehes den Bertreten und näherer Maßgade des § 2 des Gesehes dur speziellen Vertretung übertragen ist. Innerhalb des duftändigen Geschäftstreises tragen aber die Stellvertreter die volle und ausschließliche Verantwortlichkeit, soweit nicht, wie noch ausglichen ihr der Kanzler von dem ihm in § 3 vorbehaltenen Rechte, jede Umtshandlung persönlich vorzunehmen, Gebrauch macht.

Der Stellvertreter ift baber verantwortlich für alle faiferlichen Regierungshandlungen, die er gegengezeichnet hat. Darüber binaus erstredt fich feine Berantwortlichkeit aber auch auf die nicht tontrafignierten Regierungsatte bes Raifers. Es gelten bier biefelben allgemeinen Grundfate, die oben über die Bedeutung ber Gegenzeichnung und ben Umfang ber Minifterverantwortlichfeit aufgestellt worden find. Sieraus ergibt fich auch die Berantwortlichkeit bes Stellvertreters für feine eigene Umtstätigkeit, natürlich infoweit er innerhalb feines Stellvertretungsamtes handelt, und zwar trägt er bie Berantwortlichkeit nicht nur für die von ihm ausgehenden einzelnen Umtshandlungen, fondern auch für die ibm obliegende Leitung bes ihnen jugewiesenen Geschäftsfreises im gangen 20). Dagegen besteht, wie ichon bemertt, eine Berantwortlichfeit nicht für folche Sandlungen, welche ber Reichstangler nach Maggabe bes § 3 des Stellvertretungsgefetes innerhalb bes Refforts vornimmt. Sierin liegt eine von ber fonft geltenden ftaatsrechtlichen Minifterverantwortlichfeit abweichende Eigentumlichfeit in ber Berantwortlichfeit ber Stellvertreter vor infofern, als fie fich für Verwaltungsafte innerhalb ihres Refforts auf Die Berantwortlichfeit eines Dritten, nämlich bes Reichstanglers, berufen fonnen. Dies liegt aber barin begrundet, baf fich ber Stellvertreter den Eingriff bes Reichstanglers gefallen laffen muß.

Die Modifikationen, welche die Berantwortlichkeit der Stellvertreter durch das genannte Eingriffsrecht des Kanglers erleibet, ergeben sich im einzelnen aus den dem Reichskanzler durch § 3 des Gesetes eingeräumten Befugniffen,

Einmal fann ber Kanzler, wie Joel 21) treffend ausführt, von vornherein die Wirffamfeit der Stellvertreter dadurch beschäften, daß er sich die Ectelbigung gewisser Schöckte jelber vorbehält. Dieses Recht ergibt sich ohne weiteres aus 8 3 des Geseiges und wird nicht etwa durch den Umstand berührt, daß nach 8 2 der Geauntsfellvertreter sitt sämtliche aum Umte des Kanzlers gehörige Ressorts und die Sepaiassellweitertreter für einzelne in ihrem ganzen Imsfange oder sür gewisse Seile derselben ernannt werden. Insoweit siehen sie gewisserungen Generalbevollmächtigten gleich, denen im Gebrauch ihrer Vollmacht Verfarantungen auserleat find.

Dem so begrenzten Geschäftstreis sieht natürlich eine entsprechent beschränkte Verantwortlichteit gegenilder. Die Stellvertreter haften baber nur für die Geschäftsführung bes ihnen verbliebenen Dezernats.

Innerhalb des beschränften Wirfungsfreifes der Stellvertreter besteht aber noch ein weiteres, an keinerlei Boraussehung geknüpftes Eingriffsrecht des Ranglers, ba er nach § 3 bes Stellvertretungsgefetes jede Umtehandlung mabrend ber Dauer ber Stellvertretung felber vorzunehmen befugt ift. Der Inhalt Diefer Befugnis ift allerdings im Berhältnis gu ben Stellvertretern rein negativer Ratur 22). Der Rangler fann ihnen die Bornahme bestimmter Umtshandlungen verbieten bezw. fie von der Vornahme auch gegen ihren Billen baburch ausschließen, bag er die betreffenden Afte felber vornimmt. Beiter ift er and befugt, bereits getroffene Unordnungen ber Stellvertreter, welche er migbilligt, außer Rraft au feten 23). Dagegen geht die in § 3 ausgefprochene leberord. nung bes Ranglers über feine Stellvertreter nicht fo weit, daß er berechtigt ware, ihnen ein positives Sandeln vorzuschreiben. Soweit Die Stellvertreter felber tätig werben, banbeln fie in minifteriellfelbftändiger, mit eigener Berantwortung ausgestatteter Stellung. Für alle von ihnen ausgebenden Umtshandlungen haben fie bem Bundesrat und Reichstag gegenüber einzusteben; ihnen aber Die

<sup>20)</sup> Bergl. 3oel, G. 789, Rojenberg, G. 43.

<sup>21)</sup> Geite 790

<sup>22)</sup> Vergl. Smend, G. 337.

<sup>28)</sup> Bergl. Joel, G. 790.

Berantwortung für solche handlungen aufzuburden, zu beren Bornahme fie auf Grund von Anweisungen bes Kanzlers verpflichtet wären, würde unlogisch und ungerecht erscheinen.

Uns vorstehendem ergibt sich, daß die Verantwortlichleit der Stellvertreter überall da wegfällt, wo der Rangler selbst handelnd eingreift. Für die vom Kangler innerhalb des Gefchäftskreises der Stellvertreter vorgenommenen Umtshandlungen trägt dieser allein die Verantwortung.

Was nun umgefehrt die Veränderungen angeht, welche die Gerantwortlichfeit des Neichstanglers durch die Einführung mit eigener minifterieller Verantwortlichfeit ausgestatteter Etellvertretungsämter erfährt, so muß darüber folgendes gesagt werden.

Bahrend ursprünglich die Berantwortlichfeit bes Reichsfanglers hinfichtlich ihres Umfanges fich mit den Grenzen der aefamten deutschen Reichsverwaltung faft lüdenlos dedte, der Rangler alfo in feiner Perfon die Gumme von Verantwortlichkeit vereinigte welche in den fonftitutionellen Gingelftaaten von einer Mehrheit von Reffortminiftern getragen wird, tritt nunmehr durch die Bestellung von Stellvertretern infoweit eine Entlastung des Reichsfanglers ein, als nach ben oben ausgeführten Grundfäten die Berantwortlichkeit auf die Stellvertreter übergeht. Der Rangler bleibt baber gunächft weiter verantwortlich für die Gefchäftsführung der Refforts, welche er in eigener Berwaltung behält; ferner bat er felbftverftandlich für diejenigen Berwaltungsatte innerhalb anderer Refforts einzufteben, welche er gemäß § 3 auf Grund feines Gingriffsrechts vornimmt. Darüber hinaus aber verbleibt ibm auch binfichtlich ber Gefamtheit ber Stellvertretungsamter jene allgemeine "biftorifch-politische" Berantwortlichfeit, welche fich aus ber Stellung bes Ranglers als einziger und leitender Reichsminifter ergibt, in welchem nach wie vor trot Einführung verantwortlicher Stellvertreter die gefamte Reichsverwaltung ihre Bentralisation findet. Der Rangler ift verantwortlich für die Gefamtrichtung ber Reichspolitit, für die leitenden Grundfate, nach welchen die Regierung geführt wird, "für ben gangen Gang ber Berwaltung, für Die Ginheitlichfeit berfelben, für die Musmahl ber Perfonen" 24).

Dem in § 3 gewährten Eingriffsrecht steht demnach die Pflicht des Kanzlers gegensüber, ersorderlichenfalls von ihm Gebrauch zu machen. Für eine pflichtwidrige Unterlassung trifft ihn die gleiche Verantwortung, wie für seine sonstige Tätigteit. So hat er die Umtstätigseit der Stellvertreter zu überwachen und dafür zu sorgen, daß die von ihnen eingeschlagene politische Richtung mit seinen Intentionen, mit der Gesamtrichtung der von ihm sessgelegten Reichspolitik, für welche er als Ganzes die Berantwortung trägt, in Einklang steht. Ih dies nicht der Fall, so muß er im Rahmen der ihm durch § 3 des Stellvertretungsgesehes gewährten Vesugnisser

Db auch bem Beneralstellvertreter, bem fogen. Bigefangler eine folche Eingriffsbefugnis gufteht, und er bementfprechend verantwortlich ift, barüber befagt bas Stellvertretungsgefet nichts. U. E. muß die Frage bejaht werden. § 2 bes Befetes überträgt dem Beneralftellvertreter allgemein den gefamten Umfang ber Befchafte und Obliegenheiten bes Ranglers. Bu biefem Umfang muß aber auch das Eingriffsrecht gegabit werden 26). Der Musichluft bes Bigefanglers vom Eingriff in die Funktionen der Spezialftellvertreter würde auch, wie & men b 27) ausführt, der Tendeng des Stellvertretungsgesehes widersprechen, welche auf ftrifte Aufrechterhaltuna bes Zentralifationspringips gerichtet ift. Man bente insbefondere an die Fälle völliger Behinderung des Ranglers, wo ein Gingriffsrecht des Bigefanglers im Intereffe ber Ginheitlichkeit der Reichspolitif unentbehrlich erfcheint. Sinfichtlich ber Berteilung ber Berantwortlichfeit befieht daber gwifchen dem Generalftellvertreter und ben Spezialftellvertretern ein ahnliches Berhaltnis, wie zwifchen Dem Reichstangler und ben Stellvertretern überhaupt.

<sup>29)</sup> Albg. v. Bennigfen in ber Reichstagsfitung vom 5. Mars 1878, Stenogr. Ber. S. 331. Bergl. ferner bie Rebe Bismards, Stenogr. Berichte 1878, S. 346, 347.

<sup>29)</sup> Folgender Sat aus der Aede des Reichstanzlers am 1. De, 1874 gift auch binfahllich der Etellvertreter: "Ich fann durch eigene Beodachtung oder durch die Presse oder durch den Nelchstag darauf aufmerstellung genacht, sehr dab erkennen, ob irgendeine Erkönung sich entnordelt, die mit der Aichtung, sir die ich verantwortlich bleiben will, nicht in Einstang siedt. Wenn ich nun in der Nelchspolisit die Ekderzeugung gewinne, ... das Mithörauche oder schlerzhiste Aichtungen vorhanden sind, dann bin ich derechtigt, versügend einzugreisen; ich habe ein Seten gegen dies Kicktuna ...."

<sup>26)</sup> Wie auch die Motive fich aussprechen.

<sup>27)</sup> G. 338.

Durch das in § 3 statuierte Eingriffsrecht des Kanzlers erhält die Etellung der Stellvertreter ihr charafteristisches Gepräge. Odwohl mit ministerieller Verantwortlicheit ausgestattet, haben sie gleichwohl nicht die Stellung, die in anderen Staaten die Resjortminister einnehmen. Die Stellvertretungsämter sind teine Reichsministerein. Un der Ministerqualität sehlt vor allem das Erfordernis der völligen Selbständigteit. § des Stellvertretungsgesetzes begründet eine Leberordnung des Kanzlers über die Stellvertreter. Sie sind beshalb dem Kanzler nicht gleichgeordnet. Dieser ist nicht etwa primus inter pares, wie der Ministerpräsident in einem kollegialen Staatsministerium, dem rechtlich seinerlei Einsluß auf die Tätigkeit der übrigen Minister zuseh. Man kann die Stellvertreter mit Laband von Amn dan die Stellvertreter mit Laband von als "verantwortliche Unterminister" bezeichnen.

Wenn auch einzelne Etellverfretungsämter in der Neichsprazis zu fländigen Institutionen ausgewachsen sind und die Stellvertreter in mancher Hinschle, so 3. B. in der selbständigen Vertretung ihrer Handlungen vor dem Neichstag als Minister erscheinen, so dat doch das Geseh vom 17. März 1878 staatsrechtlich an der Stellung des Reichstanzlers nichts geändert. Er ist nach wie vor der leitende und einzige Neichsminister, in welchem sich der oberste Grundsabs des deutschen Reichsverwaltungssystems verförpert: die absolute Zentralisation der Neichsgewalt.

War bisher von der Stellvertretung des Ranglers in seiner Eigenschaft als Reichsminister die Rede, so erübrigt sich gum Schlusse noch eine Erörterung der Verantwortlichteitsverhaltnisse, welche sich aus der Stellvertretung des Ranglers im Bundesrat ergeben.

Für die Stellvertretung des Kanglers als Mitglied des Bunberatär gitt § 2 der revolderten Geschäftsberdnung des Bundesratä vom 26. April 1880, welcher bestimmt, daß "jeder stimmsstretüber sim Gerollmächtigte in Berhinderungsfällen den Bevollmächtigten eines anderen Staates jubstitutieren sam; die Substitution gitt jedoch nie länger als eine Situng." Diese Bestimmung hat aber für Preußen satt gar feine practische Ischeufung; benn ein Berhinderungsfall ist, wie Dainert 2007 richtig bemerkt, erst dann gegeben, wem nicht bloß der Stimmführende oder Erse, sondern auch alle übrigen Zevollmächtigten eines Staates an dessen Bertretung im Bundesrat verhindert sind, eine Möglichfeit, die aber bei der großen Jahl der preußsischen Neuellmächtigten äußerst gering ist. Wir fönnen deshalb von einer Vetrachtung der dießeckiglichen Berantwortlichfeitsverhältnisse absiehen. Im übrigen dürsten auch wohl ähnliche Gesichtspunkte Plat greisen, wie bei der nunmehr zu besprechenden Eellvertretung des Kanzlers in seiner Stellung als Bundesratsvorssender.

Nach Urt. 15 ber N. B. tann sich der Kanzler im Vorsis durch jedes andere Mitglied des Bundesrats vermöge schriftlicher Subsitiution vertreten lassen. Das hiernach dem Kanzler gewährte freie Wahrend hat aber zugunsten Baperns eine Einschräntung erfahren <sup>201</sup>). Im übrigen fann aber der Kanzler jeden, auch nicht preußischen Bundesratsbevollmächtigten subsitiutieren.

Iwischen dem Kanzler und seinem Vertreter muß man in Ermangelung besonderer staatsrechtlicher Grundsätze unter Hernacheng ziellichestlicher Verleicher des Kanzlers im Vorsit dandelt nicht nur in dessen Laufen, sondern auch frast dessen Kechts, hieraus ergibt sich für den Zubstituierten eine Verantwortlichsteit gegensüber dem Judistituierten eine Verantwortlichsteit gegensüber dem Judistituierten kanzler, welche in der Daftung für instruktionsgemäße Erstüllung der übernommenen Pstichten besteht. Dagegen muß eine Verantwortlichsteit des Etcllvertreters gegensüber dem Aundeskate verneint werden. Der substitutierende Reichstanzler bleibt dem Jundskate insofern weiter verantwortlich, als er für etwaige Pflichtwidrigkeiten seines Etcllvertreters einzusiehen dat, falls ihm ein Verschulen bei der Umswahl oder sonstwue, etwa insolge unterlassenen Eingreisens und Widerrufs, zuzuschreiben ist.

<sup>28)</sup> Staatsrecht I, S. 385.

<sup>29)</sup> G. 21,

<sup>30)</sup> Bergl. Jiff. 9 des bapr. Schlufprotofolls betr. ben Beitritt Babernis zur Berfaffung bes Deutschen Bunbes vom 23. November 1870.

<sup>81)</sup> Bergl. auch Joel, G. 412.

#### Lebenslauf.

Um 28. September 1888 wurde ich als Sohn des Kaufmanns Heinrich Der end orf zu Effen geboren. Ich besuchte das Kgl. Symnafium daselbst, welches ich Oftern 1908 mit dem Reifseugnis verließ, um mich dem Studium der Rechtswissen, ich weicher in Laufanne, 2 in Geuf, 1 in Berlin und 4 in Münker. Nach destandener erfter juriftischer Staatsprüfung wurde ich am 26. August 1912 zum Reservahrer ernannt. Der mündlichen Detterprüfung unterzog ich mich mit Erfolg am 23. Ottober 1916.

36 N

MSH REFER

# END OF TITLE